

KOERTLIN

Auerswold und Lichnowsky



HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

Rückert, Philipp, defendent Dermany

# Anerswald und Lichnowsky.

0

**-0-3**9€-0-

## Gin Beitbilb,

nach ben Aften des Appellations : Gerichtes au Frankfurt a. DR.

mit Genehmigung biefes b. Berichtshofe

bargeftellt

ANY S E

C. Reinhold Röftlin,

Rebft 1 Blan.

Tübingen, 1853.

Verlag ber H. Laup p'schen Buchhandlung.
— Laupp & Siebed. —

996

1 45

7

MAY 2 5 1922

Drud von S. Laupp jr.



## Inhalt.

| mt of the con-                     |            |           | -        | Seite |
|------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|
| Ginleitung                         |            |           |          |       |
| Die Untersuchung in Frankfurt a. 9 | п          |           |          | . 14  |
| Die Borfalle bes 18. Cept. 1848    |            |           |          | . 18  |
| Die Tobtung bes Generals von Au    | rewalb .   |           |          | . 29  |
| Die Tobtung bes Furften Lichnowell | ŋ          |           |          | 43    |
| Rechtliche Burbigung. Gefammtan    | ficht über | bas began | gene Ber |       |
| brechen                            |            |           |          | 59    |
| Die einzelnen Angeflagten.         |            |           |          |       |
| Philipp Rudert                     |            |           |          | 108   |
| Benriette Bobel                    |            |           |          | 145   |
| Georg Anbreas Riepel               |            |           |          | 203   |



## Ginleitung.

Soweit in so vielen Beziehungen bas Jahr 1848 hinter und zu liegen und fast in ben Nebel der Sage zu verschwimmen scheint, so sind boch gewiß die Borfalle des 18. Sept., welche fich an die Namen Auerswald und Lichnowsky knupfen, noch in Jedermanns lebhaftem Gedächtnisse.

Ein allgemeiner Schrei bes Entsetens und tieffter sittlicher Empörung gieng bamals burch alle Gauen bes Baterlandes und weit über bessen Grenzen hinaus. Ja es gab wohlgesinnte Menschen, welche die grauenhaste Thatsache gar nicht für möglich hielten. Der Verfasser bieser Schrift fam am 19. Sept. 1848 Abends in der Bothes Schiller Stadt an und vernahm von einem eben aus Frankfurt angelangten Postbeamten die blutige Kunde; allein er gab sie in einem auserlesenen Kreise, worin es ihm vergönnt war, den Abend zuzubringen, ohne allen Ersolg preis; man lächelte ihn ungläubig an und sprach in sorgloser Anmuth weiter über Göthische Frauenbilder, Auerbachische Dorsgeschichten und Lieztische Entwürse.

Freilich bachte ber Verfaffer bamals und einige Bochen später, als er fich in Frankfurt bie Statte bes graßlichen Ereigniffes zeigen ließ, felbst nicht entfernt baran, baß er vier Jahre später bazu berufen werben könnte, Röftlin, Auerswad. über Theilnehmer an jenem Berbrechen seine Stimme als Rechtsgelehrter abzugeben. Es geschah bies aber, als im Sommer v. J. bas Appellationsgericht ber freien Stadt Franksurt a. M. bie Untersuchungsakten in dieser Sache an das Tübinger Spruchkollegium behuss ber Absassung bes Urtheils übersandte und die Berichterstattung dem Bersasser übertragen wurde.

Obwohl die Arbeit bei dem großen Umfang der Aften ebenso muhselig als zeitraubend war, so unterzog er sich derselben doch mit Bergnügen, weil sie einen Fall betraf, der nicht nur die Erörterung der wichtigsten rechtlichen Fragen (besonders in Beziehung auf Urheberschaft, Theilsnahme, Komplott 2c. 2c.) im Keime enthielt, sondern auch über den Kreis des specisisch-rechtlichen Interesses hinaus die merkwürdigsten Einblicke in eine Reihe von andern die allgemein menschliche Theilnahme in Anspruch nehmenden Berhältnissen versprach.

Die Erwartung wurde benn auch feineswegs entstäuscht, eher übertroffen. Und eben bieß wurde die Bersanlassung zu bem Entschlusse, eine Bearbeitung des Falls zu versuchen, welche nicht nur dem Juriften, sondern jebem Gebilbeten überhaupt von Interesse sein könnte, wozu benn auch das h. Appellationsgericht zu Franksurt seine Genehmigung mit dankenswerthester Zuvorkommensheit ertheilt hat.

Was zuvörderst die Rechtsgelehrten (Theoretifer und Praftifer) betrifft, so braucht fur sie bas besondere Interesse eines so vielseitig wichtigen, die schwierigsten Probleme ber Wiffenschaft beleuchtenden Ariminalsalls nicht erft naber auseinander gesett zu werden. Dagegen scheint es am Plat, auf einen besondern Umstand ausmerksam zu machen.

Es find bis jest zwei literarische Bearbeitungen bes fraglichen Kalls vorhanden, die jedoch die vorliegende keineswegs überflussig, sondern eher zum dringenden Bedurfnisse zu machen geeignet sind, — auch ganz abgesehen davon, daß sie jedenfalls von den hier auf der Angeklagtensbank vorzusührenden merkwürdigen Persönlichkeiten keine Notiz nehmen und keine Notiz nehmen fonnten.

Die eine bavon ift ein einsacher Abbruch bes bei ber Berhanblung vor bem Schwurgerichtshof in hanau im April 1850 von bem Präsidenten Zuschlag gegebenen Resumes (Gerichtssaal, 1851, Novemb. Beil. Heft). Gewiß wird jeber, ber die Untersuchungsaften durchzusehen Geslegenheit hatte, ben Fleiß, die Gründlichkeit, die Umsicht und die Gewandtheit hochzuschänen wissen, womit dieses Resumé ausgearbeitet ist. So viel aber auch der Kunsdige darin zwischen den Zeilen lesen kann, so wenig kann es doch seinem ganzen Zwecke nach genügen, eine vollsständige Anschauung des gesammten Borsalls zu gewähren, und aus den mitgetheilten Fragen, wie sie an die Geschwosenen zu hanau gestellt wurden, wird selbst der Zurist oft nur mit Mühe die rechtliche Ansicht des Schwurgerichtsshofs selbst sich zu entzissern im Stande sein.

Die andre sindet sich in den: Bemerkenswerthen Entsicheibungen der Ariminalkammer des Ober-Appellations-gerichts zu Kassel, herausgegeben von Deuser, Bd. VI. H. 1, unter dem Titel: "Die Ermordung der Reichstagsabgesordneten General v. Auerswald und Fürsten Lichnowsky zu Frankfurt a. M., zugleich als Beitrag zu der strafrechtlichen Lehre vom Komplott, nach den Aften beider Instanzen, sowie nach andern Quellen bearbeitet." — Dieselbe macht dem Titel nach, wie man sieht, den Anspruch.

für eine erschöpfenbe, jum Minbeften befriedigenbe, fattifche und rechtliche Darftellung bes Kalls, ja fogar noch fur etwas mehr zu gelten. Es werben jeboch mohl auch maßige Erwartungen burch bas Beleiftete faum gang befriedigt werben. Abgefeben nämlich von bem "Beitrag gur Lebre vom Romplott," ber nur in bem Bortrage bes Referenten beim Ober-Appellationsgerichte ju Raffel ju finden ift und hier - was auch gar nicht zu forbern war - auf feinerlei Gelbständigfeit irgend einen Anspruch macht, ift bie Darftellung bes thatfachlichen Bergangs weber vollftanbig, noch genau, und bagu febr ungleich, indem Rebenfachen weit ausgeführt, Sauptfachen bagegen mit zwei Worten abgethan ober gang übergangen werben. Darftellung folgt meift wortlich bem Sauptberichte bes veinlichen Berhöramte in Frantfurt, welcher, feinem 3mede gemäß, fonell gefertigt wurde und feineswege überall fein Material fritisch gefichtet hat. Namentlich ift hinfictlich ber Angeschuldigten Benriette Bobel bie fragliche Darftellung nicht blos oberflächlich, fonbern fogar leichtfertig und Den Sauptinhalt bes Schriftchens bilbet ein willführlich. aus ben Correspondengen ber Frantf. Db.-Bostamtegeitung, ber beutschen und ber Sanauer Zeitung jusammengesetter Bericht über bie Berhandlungen vor bem Schwurgerichte ju Sanau, welcher gwar manche intereffante Gingelheiten gibt, übrigens icon ber Art feiner Entstehung gemäß burchaus fragmentarifch und eben im Rern ber Sache ludenhaft ift. Bon wirklichem Berth ift baber im Grunbe nur die Mittheilung bes Bermeifungeerfenntniffes, ber an bie Beschwornen gestellten Fragen, bes auf ben Wahrspruch gebauten Erfenntniffes, fowie bes Erfenntniffes in ber Raffationeinftang mit feinen Enticheibungegrunben.

Bare aber auch ber letigebachten Arbeit mehr Behalt nachgurühmen, ale ihr in ber That nachgerühmt werben fann, fo liegt es boch in ber Ratur ber Sache, bag beibe Darftellungen ale mefentlich nur auf bie munblichen Berbanblungen por Geschwornen (beziehungsweise, wie bie lettere, vornamlich auf bie Reben ber Partheivertreter) gebaut, nicht in ber lage waren, bas faktische und noch weniger bas rechtliche Material vollftanbig mitgutheilen. Dagu fommt noch überbieß, bag bie Berhanblungen in Sanau mehrfach burch fehr beflagenswerthe unlautere Einfluffe getrubt maren, welche bem 3med ber Ermittlung ber Wahrheit empfindlich hemmend in ben Weg traten. Endlich zeigt ein Blid auf bas ju Sanau gefällte Enderfenntniß, daß die Beschwornen über mehrere ber wichtigften, hier einschlagenben, rechtlichen Begriffe, g. B. ben bes Komplotts, ben Unterschied von Mord und Tobtfcblag 2c. 2c., feineswegs genugend unterrichtet ober wenigftens gehörig ficher maren.

In mehr als Einer Beziehung wird baher ben Rechtsgelehrten eine auf wiederholte gewissenhafte Durchforschung ber Aften gegrundete Darftellung bes Falls willfommen erscheinen.

Es liegt jedoch, wie gesagt, hier ein Fall vor, ber feineswegs blos ein juriftisches Interesse barbietet, vielsmehr in verschiebenen Rudsichten die allgemeine Ausmerksamfeit auf sich zu ziehen vor vielen andern geeignet ist,— ein Kall, der nach dem Ausdrucke des Prasidenten Buschlag "an hoher Wichtigkeit nicht leicht von einem andern wird übertroffen werden, auf bessen Ausgang die Augen der ganzen gebildeten Welt mit gespannter Auf-

merkjamkeit gerichtet find , beffen Gegenstand ber allgemeinen Weltgeschichte angehört."

In ber That find es nicht blos die vielen naheren ober entfernteren Freunde der beiden hervorragenden, als Schlachtopfer blinder Buth gefallenen Manner, welche berufen find, einer getreuen Darftellung des vorliegenden Falls ihre Theilnahme zuzuwenden.

Die Borfälle bes 18. Sept. in ihrer Berfettung mit ber Genehmigung bes Waffenstillstandes von Malmö, ber Bolfsversammlung auf ber Pfingstwaide, bem Barrifadensfampf in Frankfurt 2c. 2c. gehören ber Geschichte, insbessondere ber Geschichte bes beutschen Parlaments an. Sie bilden eine sehr wesentliche Parthie in bem Gesammtbilbe der beutschen Erhebung im Jahr 1848. Sie sind die dunfle, die blutigschmubige Folie der idealistischen Schwärmerei, bes poetischen Rausches, der glanzenden Begeisterung, welche die edleren Gemüther ergriffen, aber freilich sich sehr unpraktisch gezeigt hatten.

Wenn bamals der intelligente und gebildete Theil der Nation eine in der Geschichte beispiellose praftische Unfähigsfeit an den Tag legte und damit bewies, daß der aus Westen gesommene Sturm die Besten im Bolse unvordereitet und in politischer Bisdung unreif angetrossen hatte, — war es zu verwundern, wenn die Hefe des Bolse in dem Augenblicke, wo ein böser Damon sie auf die Buhne stürmen ließ, eine sast sabelhafte Rohheit und Dummheit in dieser Beziehung zu erkennen gab? Die folgende Darsstellung wird die aktenmäßigen Belege dafür liesern, die zu welcher Höhe sich die Begriffsverwirrung in der unteren Schichte der Gesellschaft erhob, welche Gemüthsrohheit, welche Barbarei der Sitten bei so Vielen an den Tag

tam, welch viehischblinder Berftorungstrieb, jum Theil in grausenhaft roffirlicher Ausbrudeweise, fich aus ber aufgebesten Maffe entlub.

Dieses Rachtstud bes beutschen Gesellschasselebens ift sehr werth, von jedem angeschaut und beherzigt zu werden, bem es um die Erhaltung und Förderung der sostbarften Guter bes gemeinschaftlichen Daseins zu thun ift. Er möge sich überzeugen, daß es nichts hilft, vor gewissen such uberzeugen, daß es nichts hilft, vor gewissen such der Alche eines Bulfans wandeln, unter welcher die glühende Lava immer wieder hervorbrechen kann! Es sind nicht Betrachtungen und Bhantasteen, die hier vorgeführt werden, sondern Thatsachen, — nachte wirkliche Thatsachen, welche wiederkehren können und wiederkehren müssen, so lang man nicht dazu thut, ihnen durch das einzig gerignete Mittel vorzubauen, — durch wahre (vom Aether der Humanität durchleuchtete) Bolfsbildung.

Bor ben Gerichten, welche ben vorliegenden Fall zu untersuchen hatten, sind eine Menge von gesellschaftlich niedrig gestellten Personen ausgetreten, deren Aussagen auf's Unzweideutigste ersennen lassen, daß sie ruhige und gutmuthige Menschen waren, daß sie aber, als der Bersucher an sie heran kam, der Berstandess und Charafters bildung ermangelten, welche sie allein widerstandssähig gemacht haben wurde. Es handelt sich aber nicht blos um religiöse Bildung, vollends nicht um einseitige, auf Kosten der edelsten Fähigseiten des Menschen einererzirte. Es handelt sich um eine Bildung, deren Grund und Ziel die Freiheit ist. Denn nur diese vermag einen Charafter

ju zeitigen und bie einzig zuverläßige Befchrantung zu lehren, — bie Selbstbefchrantung.

Berweigert man ben untern Klaffen bie Möglichkeit solcher Bilbung, macht man fie mit Abficht und Plan zur Befe ber Gesellschaft, so muß man sich auch nicht wundern, wenn fie in ber Stunde ber Gesahr bie Barbarei hervorskehren, zu welcher bie Berblendung sie verdammt hat.

Die Aften im vorliegenben Fall zeigen, bag um jene Beit in ber Umgegend von Franffurt ein Spftem republifanischer und fommuniftischer Bublerei mit mahrer Birtuofitat betrieben murbe; fie zeigen aber auch, bag eben nur bie politifche Stodblindheit, bie gangliche Ungeübtheit und Frembheit in ben öffentlichen Angelegenheiten, bie abfolute Ergiehungelofigfeit in biefem Elemente ber fette Boben mar, worin jene Buhlerei gebeihen und uppig wuchern fonnte. Dan fann nun wohl einzelnen Bublern bas Sandwert legen, man fann fie rubelmeife abfangen und in's Stodhaus fperren. Aber, fo lang man eben nur dirurgifd, nicht medicinisch verfahrt, wird man nie verhindern, daß nicht immer neue Bubler auferstehen, und am wenigsten wird man verhindern, bag nicht jener ber gefchidteften und burchtriebenften Bolizei unfagbare, unfichtbare, geheime Buhlgeift, jener hic et ubique (nach Shatespears Ausbrud) als Maulmurf unter bem Boben grabe. Sat man bann aber bas Bolf nicht an beffere Rahrung gewöhnt, fo wird man es nicht anders als naturlich finden muffen, wenn es an ben Trabern, bie ihm vorgesett werben, Beschmad finbet und in bem Branntweinraufch, ber ihm angehangt wirb, Thaten vollführt, von benen man nicht fagen fann, ob fie mehr Edel ober Graufen erregen.

Daß mit diesen Bemerkungen das vorliegende Berbrechen nicht beschönigt werden soll, versteht sich so von selbst, daß kaum ein Wort darüber versoren zu werden braucht. Die nachsolgende Aussührung wird zur Genüge zeigen, wie sehr der Verfasser bemüht war, die Grenze der rechtlichen Jurechnung aus's Gewissenhafteste einzuhalten. Allein es wird gleichwohl gestattet sein, dieselben Personen, welche man die unbestechliche Wage des Rechts in der Sand verdammen muß, menschlich zu beklagen und auf die Mittel hinzuweisen, welche dazu dienen können, die Wiederscher ähnlicher Wuthausbrüche einer verwahrslosten Menschenklasse zu verhindern.

Uebrigens wird ber Lefer finden, daß ber Zufall auf ber hier zu beschreibenden Angeklagtenbank eine eigensthumliche Trias von Individuen zusammengewürfelt hat.

Bir feben ba einen Mann, ber ale maderer Burger, als geschickter und thatiger Arbeiter, als guter Kamilienvater geschildert wirb. Un ihm ift nichts Bobelhaftes, nichts Bubifches, nichts Frivoles; er ift mit Burichen, wie ber fog. Berliner ober gar ber Schneiber Lubwig u. A., Die in Sanau vor Bericht ftanben, nicht zu vergleichen. Er ift nicht ohne eine gewiffe Bilbung, er hat bie Belt gefeben, er hat Manieren und weiß fich auszubruden. Sein Befen ift verschloffen. Er fühlt fich, freilich im Uebermaß; fein Bathos ftreift an's Laderliche. Er verabicheut bas Bubifde und Gemeine, bas Brutale und Benfermäßige, mas an biefer That flebt. Ihn hat ber Teufel bes Sochmuthe verführt; er hat eine Rolle ale Bolfeführer fpielen wollen, und eine flagliche Begriffeverwirrung, ein ganglicher Mangel an politifcher Elementarbilbung hat ihn feinen Lorbeer auf bem blutgebungten Relbe bes Berbrechens fuchen laffen.

Reben ihm fist eine Krau, beren fruberes leben ohne Borwurf ift, bie fich unter ungunftigen Umftanben mit ihrem Manne redlich burchgebracht bat und es fich im Edweiße ihres Angefichts bat fauer werben laffen. wird ale verträglich, nachgiebig, fanft, ja ale befondere fanft geschildert; fie habe fein Thier leiben feben fonnen, habe gang ftill und eingezogen gelebt, habe Abende hindurch mit ihrem Manne muffgirt zc. zc. Aber jene Beit, Die fo Biele aus ihrem Gleife ichleuberte, hat auch biefe Frau aus ber bem Beibe geziemenben Bahn gerudt. Gie hat in ber Baulsfirde gefeffen, bat auf Bis und Genoffen gehorcht, bat Die Ungunft ber Zeitverhaltniffe fcma-Politif getrieben. lerte ben Ermerb ihres ale Rotenlithographen von ber Bluthe bes Runftlebens abhangigen Mannes und bebrobte fe mit völliger Rahrungelofigfeit, mahrend zugleich ein ungerechter Broges, in welchem fie fehr difanos behandelt wurde, gerade in jenen Tagen fie in Gefahr feste, ihr lettes fauer Ermorbenes ju verlieren. Gie fog aus ber Bolitif, wie fie ihr juganglich murbe, bas Bift bes Baffes gegen bie Boblhabenben, ber Buth gegen bie Bornehmen, Die Befitenben, gegen Alle, Die fie im Berbachte hatte, baß bie Roth und ber Ruin bes Bolfs ihnen in bie Schuhe ju ichieben fei. Co gestimmt hatte fie mohl auch Die brennende Kadel in einen Ballaft geworfen. 216 ibr benn aber ein Damon jene beiben fo ungeitig fpagieren reitenden vornehmen Berrn vorüberführte, ba quoll es glubend in ihr auf. Gie wollte bas Bolf rachen, als Burgengel ihm voranschreiten, und es murbe bas Bort bes Dichtere an ihr mahr:

> Da werben Beiber zu Shanen Und treiben mit Entfegen Scherg;

Roch zudend mit bee Panthere Bahnen Berreißen fie bee Beinbes Gerg.

Conberbar genug nimmt fich neben biefen beiben Ungeflagten ber britte aus. Diefer bat nie Bolitif getrieben; er weiß nichts vom Barlament, befummert fich nicht um bie Leiben und Rieberfrifen bes Befellichaftslebens. Die Schneiberboutique und bas Wirthshaus find feine Belt. Er ift auch in ber weiten Belt herum gemefen, hat aber nicht viel profitirt; noch immer ift er Befelle, ein guter, giemlich fleißiger Arbeiter, bem man nichts Unrechtes nach= aufagen meiß, ale etma, bag er bas Spiel liebe. Uebrigens ift er gefesten Befens; Riemand fucht etwas Außerorbentliches binter ibm, weber im Guten, noch im Bofen. Er ericeint ale ber reine normale Schneibergefelle. ihn mar ber 18. Gept. fein Tag bes Bolfstampfe, ber Barrifaben, ber großen Ereigniffe. 3hm mar er lebiglich ber blaue Montag, ber fuße blaue Montag, ber Tag nicht bes Waffenftillftandes von Malmo, fondern bes Rabel= stillstandes in ber Berkstatt bes Deiftere Trinfmann gu Somburg v. b. Sobe, ber Tag, an bem man mit guten Rameraben nach Franffurt trollen, von Rneipe ju Rneipe gieben, frembes Militar feben, barmlofe Abenteuer auf ben Strafen befteben, und immer wieder jum Aeppelwein gurudfehren fonnte. Aber biefer blaue Montag follte nicht wie andere ablaufen. Man fah Barrifaben bauen, man horte Ranonen bonnern, - es war nicht mehr geheuer in Frankfurt. Die Schneibergefellen fuchten bas Beite. Auf ber Bromenade führt ihnen ber Bufall bie auffallenben Reiter in ben Weg, bie gerabe an unfern Dann bie Frage richten, welche fie ber Menge als Spione verbachtig macht. Rach einer Beile fprengen bie Reiter wieber mit

verhangten Bugeln von andrer Geite baber, und bie lawinenartig anwachsenbe Berfolgung beginnt. Sie nimmt bie Schneibergefellen mit fich. Da fommt es bem Unfrigen , baß er fich wichtig machen fonne. Er borgt ein altes Bemehr ohne Sahn, mit bem er menigftens parabiren fann; er tritt über bie verhangnifvolle Bartenichwelle und mifcht fich unter bie Rotte, ber Bebankenlofe unter bie Wiffenden und Wollenden. Alebald nimmt er ben ihm gehührenden Rang ein: bedientenhaft ordnet er fich ben Rubrern unter, empfangt ihre Befehle und führt fie aus. Er entbedt ben einen ber Berftedten, überlaßt es aber Andern, ibn ju "arretiren." Er geht nur esfortirend neben ber und, ebe es jur Rataftrophe fommt, führt er abermals eine "Drbre" aus, bie namlich: ben Baletot und But bes arretirten Mannes herbeiguschaffen, worauf er alsbald mit bem Rod, sowie fein Ramerad mit bem But, in aller Stille bavon geht.

Man sieht baher, baß es ber folgenden Darstellung auch nicht an psichologischem Interesse fehlt, bas ber Kenner zu wurdigen wiffen wird.

In der Korm der Darstellung ist die Ordnung des juristischen Bortrags beibehalten, weil diese wesentlich auf dem Gesete beruht, die Thatsachen reden und ihre Conssequenzen aus sich selbst entwickeln zu lassen. Zwar hat sich früher und neuerdings bei derlei Stossen eine gewisse Zwitterart zwischen juristischer und novellistischer Darstellung mehrsach beliebt zu machen gewußt. Dem Bersasser ist aber diese Sorte von Mittheilung von jeher nicht viel besier oder vielmehr — um ganz ausrichtig zu sein — weit schlechter vorgesommen, als jene bekannte Weise, in welcher

Morbthaten auf ben Sahrmartten nach ber Drehorgel abs gefungen ju werben pflegen.

Es handelt fich hier nicht um Futter fur Boudoirs und Leihbibliothefen, sondern um eine fehr ernfte Sache, die es vor andern verdient, der Deffentlichkeit übergeben und bem deutschen Bolfe als einem großartigen Schwurgerichte vorgeführt zu werben.

### Die Untersuchung in Frankfurt a. DR.

Obwohl die Borfalle, von denen es sich im Folgenden handelt, sich noch am hellen Tage und im Beisein einer Menge von Zuschauern ereignet hatten, so lieserte doch das Zeugenverhör vom 19. dis zum 23. Sept. kein Material, um gegen bestimmte Personen als verdächtig einschreiten zu können. Erst am 20/22. Sept. ersolgten verschiedene vertrauliche Mittheilungen, welche eine Reihe von Personen der Thäterschaft verdächtigten und gerichtliches Borschreiten gegen dieselben veranlasten. Allein diese Schritte blieden vorerst ohne Ersolg. Fast alle Verdächtigten waren stüchtig und die durch Vernicktung des Neichs-Justigminissteriums wiederholt versuchten Bemühungen, die Auslieserung der in Frankreich Verhafteten zu erwirken, hatten die gewünsichte Wirfung vorerst nicht.

Leiber gelang es nicht, vom Reiche-Juftizministerium bie Bersügung einer Bereinigung ber gesammten Untersuchung in Einem Centrum zu erwirfen. Denn bereits waren neben ber in Franksurt begonnenen weitere Untersuchungen anhangig geworben: bei bem kursurstell. heff. Justizamt Bodenheim, — bei bem großherz, heff. Landgericht Robelheim, bei bem großherz, heff. Landgericht Robelheim, bei bem herz, nassauischen Kriminalgericht Wiesbaben. Indeffen hat von allen biesen Untersuchungen nur bie in Kurheffen

eröffnete zu einem Resultate gesührt, indem fie in einem Erkenntniß bes Schwurgerichtshofs zu hanau dd. 27. April 1850 (vgl. bas Urtheil ter Keiminalkammer bes D.A.Ger. zu Raffel dd. 10. Aug. 1850) sich abschloß.

Die Franffurter Untersuchung wurde im Marg 1849 in einem Sauptberichte abgeschloffen, bem jeboch fein Enb. urtheil folgte. Eben bamale ichien fich namlich bie Boffnung vermirflichen zu wollen, bag bie bisher vergeblich betriebene Auslieferung ber flüchtigen Sauptverbachtigen feitens ber frangofifchen Regierung enblich ju Stande fom-Bom Minifterium ber auswärtigen Ungemen murbe. legenheiten in Paris murbe bie Auslieferung von 9 Berfonen unter tem 29. Juni ausbrudlich jugefagt. Die Cache gerichlug fich abermals; benn aus einer Dittheilung gedachten Minifteriums vom 12. Juli gieng bervor, bag vier von den genannten Berfonen noch gar nicht verhaftet, Die funf übrigen in Berbun verhaftet Gemefenen aber aus bem Befangniffe entiprungen und mahricheinlich nach Belgien entfommen feien.

Mittlerweile war bas peinliche Berhöramt in Frantfurt vornämlich nur mit ber Erledigung von Requisitionen in ber in Kurheffen im Gang befindlichen Untersuchung beschäftigt.

Erft am 3. Juni 1850 gelang es einer Mittheilung bes furheffischen Staats-Profurators zu hanau, bie Thatigfeit ber Franffurter Gerichte wieber anzuregen.

Es war nämlich unterbeffen in Kurheffen eine neue Untersuchung wegen Theilnahme an der Ermordung von Auerswald und Lichnowsty anhängig geworden, und das hiemit beschäftigte Gericht hatte durch Bermittlung ber preußischen Sesandtschaft in London ein auf die Erzählungen

bes flüchtigen Aug. Escherich gegrundetes, interessantes Beugniß eines in London sich aufhaltenben beutschen Sprachelehrers erhalten, welches neues Licht auf die Sache warf und über ben Ausenthaltsort einiger seit 1848 stedbriefelich Berfolgten Aufschluß gab.

Auch hatte schon am 25. Nor. 1849 bas peinliche Berhöramt in Ersahrung gebracht, baß ein Hauptverbachetiger, G. A. Nispel, sich in Paris aufhalte, und biplomatische Berwendung behufs der Erwirkung seiner Auslieferung nachgesucht. Zwar zeigten dießmal die französischen Behörden größere Dienstfertigkeit, als früher. Gleichwohl kam berfelbe erst am 1. Aug. in Frankfurt an. Die Untersuchung gegen ihn dauerte bis zum 25. März 1851.

Bon bier an bis jum September, refp. November 1851 zeigen aber bie Aften abermals eine Beriobe von auffal= lenber Stagnation, Die fich nur burch bie fortbauernbe Unficherheit über bas Dag ber auch in Krankfurt eingeleiteten Juftigreform, namentlich über bie Ginführung ber Schwurgerichte erflart. Erft im Gept. 1851 icheint bas Appellationsgericht auf ben Bebanten gefommen gu fein, ben feit 4 Jahren verhafteten Angeflagten Benr. Bobel und Bh. Rudert ben Borichlag ju machen, ob fie etwa mit Bergicht auf ichwurgerichtliche Berhandlung - "bie alebalbige Fortfetung (?) und Beenbigung ber gegen fie eingeleiteten ftrafgerichtlichen Berhandlung nach bem bermalen gefetlich geltenben Strafverfahren fur fich in Unfpruch zu nehmen gemeint fein und ihren Antrag hierauf richten möchten," welchenfalls ihnen bie Bulaffung formeller Defenfion unter Gewährung von Afteneinficht und fofortige Enticheibung mittelft Aftenverfenbung in Aussicht gestellt murbe. Dem Angeflagten Rispel murbe berfelbe Borschlag erst im Nov. 1851 gemacht. Allein auch für bie erstgenannten Angeflagten fam es erst am 31. Oft. und 8. Nov. zur wirklichen Bollziehung ber betreffenden Anordnung, infolge beren die formelle Bertheidigung ber brei Angeflagten zu ben Aften gebracht und die Bersensbung ber Aften an das Spruchfollegium in Tübingen besliebt wurde.

### Die Borfalle bes 18. September 1848.

Fragt man zunächst nach ben entfernteren Beranlaffungen ber in Rebe stehenben Ereignisse, so ist sogleich als
charafteristisch hervorzuheben, bas wir es hier zwar keineswegs mit einem sogenannten politischen Berbrechen im
eigentlichen Sinne zu thun haben, baß aber gleichwohl
bie verbrecherischen Borgange, von benen es sich hanbelt,
ohne Anknupfung an die bamaligen politischen Ereignisse
in Deutschland und in Frankfurt insbesondere nicht erklärlich sind.

Schon am Abend bes 16. Sept. 1848 hatten in Folge ber Genehmigung bes Waffenstillstands von Malmo burch bie National-Versammlung Tumulte in Frankfurt begonnen, benen eine feinbselige Tenbenz gegen bie rechte Seite jener Versammlung zu Grunde sag.

Die bekannte Bolksversammlung auf ber Pfingstwaibe, welche Sonntag ben 17. Sept. barauf folgte, steigerte bie Erhitung ber Gemuther bei ber Masse in bem Grade, bas das Reichsministerium sich veranlast sah, noch in ber Nacht öftreichische und preußische Truppen von Mainz heranguziehen.

Auf ber Pfingstwaibe war beschlossen worden, baß bie Majorität ber National Bersammlung für Verräther

bes beutschen Bolks, ber beutschen Freiheit und Ehre erstlart werbe und baß eine Deputation biesen Beschluß Montags ben 18. Sept. ber National-Versammlung mitstheilen solle.

Bon ben herbeigerufenen Truppen wurde am 18. Sept. die Umgegend der Paulsfirche besett. Gleichwohl gelang es einem Theile der Bolfsmenge, welche vor derselben stand, während der Situng der National-Versammlung in das Gebäude einzudringen. Da nun preußisches Mislitär mit gefälltem Bajonette gegen die nachdrängenden Massen vorrückte, so kam es infolge der Verwundung eisnes Manns aus dem Bolke durch einen Bajonettstich zum thätlichen Ausbruch der Erbitterung gegen das Militär, namentlich das preußische. Man sing an Barrikaden zu bauen, und der Straßenkampf begann.

Am Abend vorher hatte im Graber'schen Lokale in Franksurt auch noch eine Bersammlung von Deputirten verschiedener demokratischer und Turnvereine stattgefunden, worin (unter muthenden Reden gegen die Rechte) beschlofen wurde, daß am 18. große bewaffnete Volksversamslung auf dem Roßmarkte sein sollte.

Siemit in nachftem Zusammenhange ftand ein unter Leitung bes Schufters Daniel Georg unternommener bewaffneter Auszug aus bem benachbarten Orte Ginnheim.

Ein Zug von etwa 20 Mann, mit Pifen und Schießgewehren versehen, marschirte nach Bodenheim, um vereinigt mit ben bortigen Einwohnern nach Franksurt zu
zichen. Um 1 Uhr Mittags wurde benn auch in Bodenheim Allarm geblasen, überdieß aber das Nathhaus erfturmt und ber taselbst verwahrte Borrath von Waffen
geplundert.

Den Ginnheimern schloßen sich sofort Bodenheimer Einwohner, theils mit Schießgewehren, theils mit Sensen bewaffnet, an, und etwa um 2 Uhr marschirte ber ganze Zug, 80—100 Mann ftark, mit einer Fahne versehen, gegen Frankfurt zu. Da die zur Rekognition Borausgesschickten die Nachricht brachten, daß es unmöglich sei in die Stadt zu kommen, so beschloß man auf die Pfingstwaide zu marschiren, wo man sich mit Zuzüglern aus Hanau zu vereinigen hoffte.

Der Zug nahm beshalb seinen Weg durch die Garten vor ber Stadt und war eben in der sog, eisernen Hand \*) gegen die Friedberger Chausse zu vorgerückt, als sich der Ruf erhob: die Preußen kommen, worauf der Zug auseinanderstob und die Einzelnen flohen oder sich in den naheliegenden Säusern und Garten versteckten. Zener Ruf war indessen ein blinder Lärm gewesen, daher ein Theil des Zugs sich bald wieder sammelte und an der Einmundung der eisernen Hand in die Friedberger Chausse in verschiedenen Trupps ausstellte. Allen Anzeichen nach gesschah dieß gerade in demselben Momente, als die beiden Abgeordneten, deren Versolgung bereits begonnen hatte, von der Bornheimer Haide her gegen die Friedberger Chaussee zugesprengt kamen.

Was nun ben Ausritt ber beiben Abgeordneten betrifft, so hatte er nach Allem, was barüber erhoben wurde, feine politische Bedeutung, erhielt vielmehr nur ben Schein einer solchen burch ein ungludliches Zusammentreffen von Berhältniffen verschiebener Art.

Der Furft Lichnowsty hatte am Bormittag ber Sigung ber National-Bersammlung angewohnt und war

Thilled by Googl

<sup>\*)</sup> S. ben beigefügten Plan.

bei feinem Geraustreten aus ber Paulofirche von bem bort versammelten Bolfe mit Bischen empfangen und begleitet worden, so daß er (in Begleitung bes Zeugen biefes Borfalls, bes Fürsten Felir v. Pohenlohe) es für gerathen fand, eine Droschke zu nehmen, um ben Wirfungen ber Demonstration zu entkommen.

Nach ber Aussage beffelben Zeugen hatte ber Fürst in Ersahrung gebracht, baß gegen ihn, Gagern und Hefscher (?) ein Handstreich im Werk sei, beshalb auch am Morgen bes 18. Sept. von Frankfurt abzureisen bescholssen, biesen Beschluß jedoch aus bem Grunde wieder aufgegeben, weil es nicht ehrenhaft erscheine, im Augenblicke der Gefahr bas Weite zu suchen.

3wifchen 3/4 Uhr Rachmittags begegnete ber Fürst vom englischen hofe fommend, in ber Gegend ber haupt-wache bem General v. Auerswald und forberte ihn auf, mit ihm einen Spazierritt zu machen, welchen Borschlag jedoch ber Lettere nicht sofort gunftig aufgenommen zu haben scheint.

Wenigstens erschien um biese Zeit der Fürst allein bei dem Obersten v. Meyern auf der Sauptwache und bat ihn um ein Pferd, damit er den an der Bodenheimer Chaussee wohnenden Reichsverweser von einer durch die Linke der National-Versammlung beabsichtigten Sturmpetition benachrichtigen könne. Er erhielt auch ein Pferd und ritt darauf dem Eschenheimer Thore zu, wohin ihm gleich darauf General Auerswald, der sich schnell eines Andern besonnen zu haben scheint, nachfolgte.

Jedenfalls wurden beibe balb hernach zu Pferd auf ber Promenabe in der Richtung vom Eschenheimer zum Friedberger Thore hin gesehen.

Um Friedberger Thore hatte fich eine ansehnliche Bahl von Meniden versammelt, worunter einige Bewaffnete Der Fürft ritt nach bem Thore und erfundigte fich nach bem Bege, ben eine furg guvor vorbeimarschirte Abtheilung preußischer Truppen eingeschlagen habe, worauf er nach bem Allerheiligenthore bin gewiesen murbe. Babrend er nun eben fich anschidte, mit feinem Befahrten biefer Richtung gu folgen, erfchollen aus ber am Thore verfammelten Menge Drohungen und Schimpfreben: "Das ift ber Lichnowefn, - bie Spisbuben - ber Lichnowefn, ber Schuft! - nieber mit ibm, - bas find auch Breu-Ben : auf fie! bas find Spione 2c. 2c." Es murbe mit Steinen auf fie geworfen und eine Biftole nach ihnen abgeschoffen. Auf biefes bin fprengten bie Reiter, übrigens unverfolgt, bem Allerheiligenthore ju fort, ritten, abbiegend, in rafdem Trabe an bem Bermesbrunnden vorbei nach ber Bornheimer Saibe ju, wandten fich an ber Bobnung bes Bartnere Reinftein linke bem Graben entlang und lentten, um ben Schmittifchen Garten wenbenb, auf ben Bornheimer Fußpfab ein, ron wo aus fie fich burch bas Bagden III. nach ber Friedberger Chauffee binaus manbten.

Die Ursache biefer Richtung ihres Wegs ift unaufgeklärt geblieben. Daß bamals schon Bewaffnete ober
sonst ungewöhnliche Erscheinungen auf ber Bornheimer Saibe bemerkbar gewesen waren, ist aus ben Akten nicht ersichtlich. Eine Zeugin hörte übrigens auf biesem Wege ben jungeren Reiter zu bem älteren sagen: "Wir sind in einer frappanten Lage," worauf ber lettere nichts erwieberte; — beibe schienen ihr sehr bestürzt zu sein. Eine andere Zeugin sah beibe als Berfolgte an und, ba sie



ben Aelteren fur ben Reichevermefer hielt, winfte und rief fie ihnen, in ihr Saus eingutreten, wiewohl vergebens.

Als bie beiben Reiter aus bem Gagden III. auf bie Friedberger Chauffee heraustamen, fragte Furft Lichnowsty um ben Weg nach Bodenheim, worauf fich beibe Reiter bem Friedberger Thore jumanbten. Bon einem an ber Munbung bes Bagdens II. ftehenden Trupp murben ibnen Steine nachgeworfen, woran fie fich nicht fehrten. Sobald fie jedoch bem noch immer am Friedberger Thore ftehenten Menfchenhaufen fichtbar murben, erhob fich Befdrei: "Da find fie wieber! Die Spione! Lichnowsty! Auf fie!" 2c. 2c. und bie Menge ftromte ihnen vom Thor ber entgegen. Berfolgt von biefer, manbten bie Reiter Die Pferbe um und ritten auf berfelben Strafe wieber jurud. Un ber Muntung bes Bagdens II. murben abermale Steine nach ihnen geworfen. Gie famen jeboch unaufgehalten bis jum Bagden III. Lichnowefy mar voran und rief feinem Gefährten ju : "Courage! Courage! Borwarts!" Auerswald aber folgte nicht, fonbern lentte fofort wieber in bas Bagden III. ein.

Lichnowshy sprengte nun auf der Friedberger Landsftraße weiter. Schon am Kinger'schen Sause wurde auf ihn, übrigens ohne Ersolg, geschossen. Der Kurst schwang seinen Stockvegen über sich, als wenn er damit pariren wolle. Als er nun dahin gelangte, wo die eiserne Sand in die Friedberger Chaussee einmundet, traf er auf verschiedene Sausen von Bewassneten, die an beiden Seiten der Straße ausgestellt waren. Dieselben bestanden zum größten Theile aus den Mitgliedern der oben geschilderten Ginnheim-Boschenheimer Freischaar, welche furz zuvor sich zerstreut, aber eben jest in der fraglichen Gegend. sich nachgerade

theilweise wieder gesammelt hatten. Bon diesen haufen aus fielen abermals mehrere Schuffe auf ihn, jedoch ohne ihn zu treffen. (Die Schuffe scheinen auch theilweise nicht ernstlich gemeint gewesen zu sein.) Der Reiter blieb fest im Sattel siben, galoppirte an ben Bewaffneten vorbei noch eine Strede weiter, wandte aber nach fürzester Zeit wieder um und lenkte in das sog. stumpse Gäschen, einen schmalen mit Gras bewachsenen Feldweg ein, der auf Grabland und Wiese ausmundet.

Auerswald war inbessen durch das Gaschen III. auf dem Bornheimer Fußpsad wieder bis jum Schmidt'schen Garten zurückgeritten. Obwohl nicht unmittelbar verfolgt, scheint er doch sehr außer Fassung gewesen zu sein. "Er saß auf dem Pferd blaß wie eine Leiche," fragte unterwegs mehrere Personen nach dem Wege nach Bodenheim, ritt aber, ohne die Antwort abzuwarten, weiter. Der Jusall sührte beide Gefärthen wieder zusammen, da Lichnowsth von der Wiese her an das (dem Schmidt'schen Garten gegenüberliegende) Dohmer'sche Besithtum kam, durch welsche hindurch ihm daselbst beschäftigte Arbeiter den Jugang zu Auerswald verschaften. Die Flüchtigen eilten dem hinsteren (auf der Bornheimer haide besindlichen) Eingang des Schmidt'schen Grundstüds zu, um daselbst ein sicheres Bersteck zu suchen.

Sie riefen bem im Schmibt'schen Garten befindlichen Mitbewohner bes Schmidt'schen Sauses, Lehrer Schnepf, zu, er moge sie retten. Letterer ließ sie auch sofort durch die nach ber Saibe führende hinterthure ein, bedeutete ihnen indessen in Uebereinstimmung mit bem herbeigekommenen hausherrn, daß das Saus zu einem Berftede nicht geeignet sei. Sie bestanden gleichwohl auf ihrem Bor-



haben, hier ein Unterkommen zu fuchen, und eilten in bas Saus, mahrend ber Sausherr und einer seiner Gartner-burschen sich bemuhten, bas Pferd Auerwalds, sowie bas aus bem Dohmer'schen Garten burch einen Maurergeselsen nachgebrachte Pferd Lichnowsty's unterzubringen (ersteres wurde in ben Stall gebracht, lesteres am Treibhause angebunden).

3m Schmidt'iden Saufe ericbien querft Auerswald und bat die Frau Schmidt um ein Berfted. machte ihm ben Borichlag, in's Daniel'iche Baus mit ber eben anwesenden Dagt beffelben hinüberzugehen, weil er bort ficherer fein murbe, half ihm auch, ba er über Labmung feines Arms flagte, ben Rod ausziehen und befleibete ihn mit einem Schlafrod und einer Dute ihres Manns. Er war icon im Begriff behufe ber Befolgung biefes Borfchlage fich mit einer burch bie Jungfer Pfalg herbeigeholten Scheere ben Bart abzufchneiben, um fich unfenntlich ju machen, ale er fich boch wieber eines Anbern befann. "Es ift ju fpat!" rief er, bie Scheere meglegenb, aus, "ich gebe nicht mehr aus bem Baufe; laffen Sie mich auf ben Boben!" Seinem Buniche murbe burch bie Jungfer Pfalg willfahrt, welche ihm bie Thure gur Bobentreppe aufschloß und feinem Berlangen gemäß hinter ibm nicht nur abichloß, fonbern auch ben Schluffel binter bas Sopha im Schmidt'ichen Bohnzimmer warf.

Unterbeffen war bie hulfe ber Frau Schmibt burch ben Fursten Lichnowsty gleichfalls in Anspruch genommen worden. Er verlangte in ben Keller geleitet zu werben. Bergebens schlug man ihm vor, die Kleiber eines Gartnerburschen anzuziehen und mit einer Gieffanne aus bem Garten wegzugehen. Frau Schmibt wollte ihn burch bas

Treibhaus in ben benachbarten Wilhelm'ichen Garten fuhren. Allein ber Fürst, ber vom Treibhause aus ohne Zweifel seine Berfolger bereits herannahen sah, eilte in's Saus zurud und bestand nun mit erhöhtem Nachbrude auf seinem Berlangen, das ihm sofort auch erfüllt wurde. Frau Schmidt geseitete ihn in ben Keller, öffnete ihm ihren Lattenverschlag und schloß ihn auf sein Begehren hinter ihm
wieder ab, indem sie den Schlüssel zu sich stedte.

Gewiß ift nun, daß die Berfolgten faum das Schmidt's iche Haus betreten hatten, als bereits der Bortrad ihrer Berfolger, 15—30 Mann, theils mit Gewehren, theils mit Spießen, theils mit Sabeln bewaffnet, im Schmidt's ichen Garten erschien. Dagegen finden sich sehr erklärliche Differenzen in den Aften theils in Beziehung auf die Richtungen, in benen die Berfolgung stattsand, theils in Beziehung auf die jedenfalls einander nahe liegenden Zeitsmomente, in welchen einzelne Trupps ankamen. Als entschieden ist Folgendes anzunehmen:

- 1) Als tie Reiter von ber Friedberger Landstraße aus dem Friedberger Thore zusprengten, begann sosort von dem Thore aus eine Berfolgung der Friedberger Landstraße entlang, die immer lebhafter und massenhafter wurde, namentlich auch viele bloß Neugierige mit sich ris.
- nur allmählig an; ein großer Theil und ohne Zweisel bie überwiegende Mehrzahl ber Nachströmenden solgte erst ber Unweisung eines furz nach dem Verschwinden Lichnowsky's ber Stadt zu in einer Droschte sahrenden Fremden.
- ger Landstrafe aus in fehr verschiedenen Richtungen ftatt, nämlich: durch das Gagchen III., durch das Stumpfgaß-

chen gegenüber ber Einmundung ber eigernen hand, endslich auf ber Friedberg Bornheimer Landstraße, wobei es in ber Natur ber Dinge liegt, daß die, welche ben lettsgenannten Weg einschlugen, im Durchfdnitt spater an Ort und Stelle anlangen mußten, als die übrigen.

- 4) Bon vorzüglichem Gewicht für bie Auffindung ber Berfolgten war nach den Aussagen mehrerer unbetheiligten Zeugen die frische Spur von Suftritten, welche Fürst Lichenowsty's Pferd in der Richtung nach dem Dohmer'schen Unwesen hin zurückgelaffen hatte, die von Straßenjungen weiter getragenen Rachrichten und bergl.
- 5) Endlich schließt bie erklärliche Sauptrichtung ber Berfolgung von ber Friedberger Chausse nicht aus, baß nicht auch von anderen Seiten, namentlich von bem Weg am hermesbrunnen zur Bornheimer haibe hin mindeftens einzelne Berfolger an Ort und Stelle gesommen sein können.

Mus Allem erhellt, bag bie Berfolgung feine planmaßig angelegte, von einem ober einigen Anftiftern geleis tete war, bag fie vielmehr ben epibemifch = bemofratischen Bag gegen ben Furften Lichnowsty jum Urfprung, und ben auffallenben, ale Spionage erscheinenben, in Berbinbung mit ben fo eben in ber Stadt im Bang befindlichen Barrifabenfampfen boppelt herausforbernben Ausritt ber beiben Abgeordneten jur Rahrung batte. Gie ericbeint als eine erft bumpf gabrenbe, bann burch Bufall auf Bufall fteigenbe, einen nach bem anbern fortreißenbe, aus fich felbft mit elementarifder Bewalt machjende Maffenbewegung, Die um fo fieberhafter murbe, je enger bie bamonifche Bewalt ber Umftanbe bie Opfer bes Baffes umgarnte, bis fie gulett in außerfter Befturgung fich felbft ben Berfolgern faft unmittelbar ale leichte Beute vor die Fuße marfen,

Die Zahl ber Bewaffneten um und im Schmidt'ichen Garten vermehrte fich fehr ichnell. Der Garten ward umsftellt und innen entstand ein wilbes Durcheinanderlaufen. Man suchte die Reiter, beren Pferbe alsbald entbedt worden waren.

"Bo find bie Schufte? Beraus mit ben bunben!" fuhr man ben Bartner Schmidt an, ber betheuerte, baß er nichts von benen miffe, bie man fuche. "Wo find bie Berrather," murbe gefdrieen, "bie Bolfeverrather, bie Schuld find an bem Blut, bas jest in Frantfurt vergoffen wird? Der Lichnowsty ift im Baufe, ber Spigbub, ber Landesverrather! Wenn wir ben Gund friegen, wird Stanbrecht gehalten. Rache, Rache wollen wir haben." Der Garten, bas Geftrauch, bie Bohnenpflangung, alle Raumlichfeiten bes Saufes und ber Rebengebaube murben fofort auf's Benauefte unterfucht, Stall, Treibhaus, Beuboben, bas Regenfaß, bie Schornfteine, felbft ber Beigungsfanal bes Treibhaufes, in welchen mit Spiegen und Gabeln geftochen murbe. Sowohl bie Schnepfifche, ale bie Schmidt'iche Wohnung wurde eifrigft burchmuftert, und bie Sausbewohner unter Drohungen Alles aufzuschließen gezwungen.

Gegen bie Frauenzimmer benahmen sich einige wild und roh, während Andere fie beruhigten, und versicherten, bag ihnen nichts geschehen solle, daß man nur die Spione, die Bolfsverrather heraus haben wolle. Entwendet wurde nur eine bem Lehrer Schnepf gehörige Pistole, was jeboch gerade solche, die sich als Anführer benahmen, sehr in Buth brachte.

## Die Töbiung bes Generals von Auerswald.

Die Durchsuchung bes Schmidt'schen Wohngelasses war einige Zeit fruchtlos, bis endlich ber von ber Jungfer Pfalz hinter bas Sopha geworsene Schüffel aufgesunden wurde. Einige (4—5) Bewassnete fürmten nun die enge und steile Bodentreppe hinauf, worauf alsbald oben der Ruf gehört wurde: "herbei! wir haben Einen!" Es polterte die Treppe herab, und schon hatten sich auf den gedachten Ruf die übrigen im Hause zerstreuten Beswassneten in dem Hausgang des Schmidt'schen Wohngeslasses gesammelt, welche sofort den General Auerswald lärmend und tobend in Empfang nahmen und unter fruchtslosen Protestationen der Hausbewohner die Treppe hinab in den Garten zerrten.

Als erhoben ist anzusehen, daß er von Bewaffneten durch die hintere Hausthure über die Terrasse hinab in den Garten gegen das auf die Haide führende Thürchen zu gestoßen und gezerrt worden und hiebei der Gegenstand roher thätlicher Mißhandlungen gewesen ist, infosge deren er bereits am Kopfe und sonst blutete, zeitweise auch die Berrucke versor oder taumelte und dgl.

Eine Zeitlang hatte er fich noch bes Schutes eines unter bem Saufen angefebenen Mannes zu erfreuen, ber

mit einem hirschfanger bie Schläge und Stöße von ihm abzupariren und die Rotte zu bereben suchte, baß sie ben Mißhandelten gehen lassen, mindestens warten sollten, bis er vor bem Garten braußen sei. Er wurde jedoch von diesem seinem Beschüßer (Simon Rau), an ben er sich seitgeklammert, weggeriffen und, nachdem das Gezerre etwa 10 Minuten gedauert hatte, vor das Gartenthurchen hinsausgeschlevpt.

Bergebens bat ber Mißhanbelte um Schonung, erwähnte, baß er fünf unerzogene Kinder habe, benen erst vor Kurzem die Mutter weggestorben sei, und fragte, ob benn unter seinen Peinigern kein Familienvater sei, deffen Kinder sich freuten, wenn sie den Bater wieder sahen? Ebensowenig Ersolg hatten die Fürbitten der Hausbewohner und mehrerer unbetheiligten Anwesenden, die dem Mißhandelten bezeugten, daß er nicht "der Gesuchte" sei, oder überhaupt die Buth zu mäßigen suchten.

Nach einer Aussage foll ber General wirklich erkannt worden fein, was aber im höchsten Grade unwahrscheinslich ift, sowohl aus allgemeinen, als aus ganz concreten Gründen. Jum Theil scheint der Mißhandelte für den Fürsten Lichnowsky, zum Theil für den General Radowitz geshalten worden zu sein; die Masse befümmerte sich übrigens schwerlich um den Ramen, sondern wollte überhaupt ein Opfer haben.

Gewiß ist ferner nach allen Ermittlungen, baß weber die Vorstellungen Auerswalds selbst, noch seiner wirklichen ober vermeintlichen Beschüßer das Mindeste fruchteten. Die Fürbitten verhallten unter tobendem Geschrei: "Haben wir ihn, den Parlamentshund? Er muß sterben! Schießt ihn tobt, den schlechten Kerl, den Hurenker!! Den Par-

lamentsterl! Den hallunten! Den Dieb! ic." Es wurde ihm mit Stoden, Schirmen, Sabeln, Senfen, Flintenfolsben ic. auf Kopf, Bruft und in's Genick geschlagen und gestoßen, baß er bas eine Mal taumelte, bas andere Mal nieberfiel.

Selbst sein (zweibeutiger) Beschützer hatte ihm nur bis vor bas Gartenthor hinaus Frist gegeben. Und in ber That war er ba kaum angelangt, als auch sofort schnell bie Katastrophe eintrat.

Das sichere Ergebniß ber von hier an mannigsach abweichenben Zeugenaussagen ist: bag Auerswald, vor bem Gartenthor angesommen, einen Schlag ober Stoß ober irgend eine gewaltsame Behandlung erfuhr, die ihn sturgen machte, baß er sich aber wieber erhob, wenigstens einigermaßen, jedoch nur, um sofort die zwei Schusse zumpfangen, die seinem Leben erweislich ein rasches Ende machten.

Wenn nun aber ichon über bas Jusammenfinken, refp. Niederstürzen over Niederspringen Auerswald's in ben Graben, sowie über bie Ursachen bieses augenblicklichen Bersichwindens, und noch mehr über bie Urheber ber (nach ben meisten Zeugnissen) veranlaffenden Stöße, Schläge ic. die Zeugenaussagen mehrsach differiren, so finden eben solche Differengen über die Schusse fatt.

Die Legalseftion hat zwei Schufwunden ergeben; gleichwohl wollen einige Zeugen bald nur von Einem Schuffe, bald von breien wiffen; die meisten dagegen erzählen allerdings von zwei Schuffen. Noch bedeutender sind die Abweichungen in Beziehung auf die Urheber und die Reihenfolge berselben. Die meisten Zeugen stimmen barin überein, daß Auerswald ben erften Schuß erhalten

habe, eben wie er nach bem Sturz ober Sprung in ben Graben (zwischen bem Garten und ber Saibe) ganz ober boch nahezu wieder aufgestanden gewesen sei, daß er insfolge dieses Schusses in ben Graben gesunken und liegend von bem zweiten Schuß getroffen worden sei.

Ebenso ift nach ben meiften Zeugenaussagen ber erfte Schuf auf bie Mitte bes Korpers, ber zweite (fcon bem außern Anschein nach unmittelbar tobtenbe) auf ben Kopf

gerichtet gewesen.

Damit stimmt auch bas ärztliche Gutachten überein, welches fagt: "von ben wichtigsten Berletungen [ben Schuß= wunden] ift nach unserem Dafürhalten bas Wahrschein= lichte, baß bie Bauchwunde zuerst erfolgte, ber Körper hierauf zusammenstürzte, und nun von oben nach unten in perpendifularer Richtung bie Schuswunde durch den Kopf erfolgte."

Sehr abweichend find bagegen bie Angaben über bie Personen, von benen bie Schuffe, resp. bie Diffhandlungen mit Kolbenschlägen ac. herruhren.

Bang ifolirt fteben hier gunachft zwei Zeugenaus-

fagen ba:

Joh. Kramm, handelsmann, 73 Jahre alt, behauptet, — ein und die selbe Berson — "ein großer schlanker Mensch von bosartigem Aussehen, mit schwarzem Schnurrbart, dunkelm Tuchrock, gewöhnlichem schwarzem hate, bewaffnet mit einer langen, mit Bajonett versehenen Flinte, habe sich schon vor der Entstehung irgend eines Tumults am Schmidt'schen Garten zum Abseuern in Bereitschaft geset, dem Zeugen erklart, daß "hinten schon besetzt seit", die von der Friedberger Chaussee herbeikommende Schaar von Bewaffneten nach dem Schmidt'schen Garten herges

rusen, — sofort nach 10 Minuten bei ber Beraussührung bes Gesangenen biesen als "ben Spithuben, ben Boltsverräther, ben Auerswald" bezeichnet, bann benselben gepackt und in ben Graben geworsen, auf ben Liegenben
(ohne bas Gewehr an ben Backen zu halten) geschossen,
nachher ihm mit bem Gewehrfolben auf ben Kopf geschlagen und hierauf noch einen zweiten Schuß (ob mit bemselben ober einem anderen, jedensalls einläusigen Gewehr?) abgeseuert, worauf an bem Getroffenen kein
Lebenszeichen mehr bemerkbar gewesen sei."

In bem furheffischen Prozesse hat ber Zeuge als bie fragliche Person ben in Sanau verurtheilten Joh. Pflug erfannt.

Unna Maria Magnus, 27 Jahre alt, beidreibt fehr genau zwei Manner, bie ben von einem Trupp umringten Auerswald vorzugeweife aus bem Gartenthurden herausgeschleppt hatten. "Der eine war von unterfetter Statur und batte einen langen rothen Rinnbart; feine Rafe mar ftart, wenn ich nicht irre, zweimal gebogen; ber Andere mar etwas großer, ichlant, und hatte etwas blonberes Saar. Er hatte auch einen Bart, aber nicht fo lang, ale ber Erftere, und flacheblond. Gein Saar war hinten gang furg verfcnitten, mahrend ber Erftgenannte langeres Baar hatte. Beibe hatten helle Turnerfleiber an und maren, ale ich fie fah, ohne Ropfbebedung und ohne Waffen. Der mit ber gebogenen Rafe hatte ein rothes Beficht, ber andere mar bleich." Bon beiben foll fich nun Auerswald losgeriffen und einige Schritte nach bem Graben zu gemacht haben, worauf er von einem Unbefannten in ben Graben hinuntergeftogen worben fei. Run feien bie beiben Schuffe von jenen oben Be-Roftlin, Aueremalb.

schriebenen (ohne bas Gewehr an ben Baden zu halten) abgeseuert worben, ber erste von bem Blonden, ber zweite von bem Andern; beide hatten bas Gewehr bazu von Ansbern aus bem Trupp genommen, ber Blonde insbesenbere ein "nicht langes Gewehr, woran etwas Grunes gewessen sei."

Etwas mehr Uebereinstimmung findet fich in ben übrigen Zeugenaussagen.

Joh. heil, Taglohner, 20 Jahre, fagt, vor bem Gartenthurchen habe Auerswald einen Kolbenstoß auf bie Bruft, wovon er in ben Graben geworsen worben sei, von einem großen Kerl mit einem Kittel und einer Wachstuchkappe und Flinte erhalten, ber eben erst vom Sause her nachgesommen sei und gerusen habe: "haben wir Einen? Sterben muß er ,der hund!" Ueber bie Schießenben weiß er nichts zu sagen.

Maria Riehl, Dienstmagd, 32 Jahre, ermähnt gleischermaßen einen hestigen Stoß mit bem Gewehrkolben auf die Brust, worauf Auerswald in den Graben gefallen sei. Sie beschreibt als den Beschüßer Auerswald's einen Mann in einem grunen, neben aufgestülpten hut mit einer Feder drauf, einem Rod mit stehendem grunen Rragen und grunen Rappen und Aufschlägen, den sie für ein Mitglied der Bodenheimer Schubwache gehalten habe, — und fährt dann fort, den Stoß mit dem Gewehrkolben habe Auerswald von einem Manne erhalten, der, wenn sie nicht irre, ähnlich gekleidet gewesen sei, wie der zuvor beschriebene.

Reinstein, Gartner, 46 Jahre, ermahnt feines Rolbenftoges, fagt bagegen: ale Auerswald von ben ihn Festhaltenben fich losgeriffen habe und über ben Graben gesprungen fei, so fei ein junger Mensch in einer Turnsjade ihm nachgesprungen und habe eine furze Schieswaffe in feine Seite abgebrudt, worauf Auerswald in ben Grasben gefturzt fei. Gleich barauf hatten 2 andere Menschen ihre Gewehre auf ihn abgefeuert, die bem Zeugen Uebersrode mit Turnerhuten zu tragen schienen.

Andr. Spahn, Cohnbedienter im Landsberg, 47 Jahre, sah einen Menschen auf Auerswald zutreten und ihm mit dem Gewehr einen Schlag nach dem Kopf suhren, der jedoch nur gestreift habe. Auerswald, sosort in den Graben gestürzt, habe von einem Menschen, den der Zeuge nicht näher zu beschreiben weiß, einen nach dem mittleren Körsper gerichteten Schuß erhalten. Darauf habe in einer Entsernung von höchstens drei Schritten ein junger Mensch in Turnerkleidung ihm auf den Kopf gesschossen. Später sagt berselbe Zeuge (der, wie der vorige, aus ziemlicher Entsernung beobachtete), der Schlag mit dem Gewehr habe Auerswald in's Genick getroffen, und er wisse nicht, wohin der zweite Schuß gegangen sei.

Julius Birfenholz, 18 Jahre, lief vom Schmidt's schen Garten weg, ehe sie ben Auerswald zum Garten herausschleppten, und sah bann (etwa hundert Schritte entsernt?) hinter sich. Er weiß nicht, ob ein oder zweimal geschossen wurde? Dagegen beschreibt er zwei Personen. Einer — wenn er nicht irre — in einem blauen Kittel habe den Auerswald hinten im Genick gefaßt und niederzuwerfen gesucht. Nach dem (ersten) Schusse sodann habe ein Mann in gruner Schübenunisorm mit seinem Gewehr in den Graben hinabgestoßen, (untersetzer Statur, trug eine neue Büchse mit braunem Lauf, einen grunen Waffenrock mit Stehkragen und blanken Knöpfen, und einen

schwarzen hut, wie bie Bodenheimer Burgergarbe). Dies fer Mann sei übrigens erft in ben Garten gestürmt, als Auerswald auf die Terasse geführt worben fei.

Berfon Conneberg bagegen, 27 Jahre, Bergelit. hat icon 1/4 Stunde vor ber Auffindung Auersmalb's im Schmidt'ichen Garten unter ben bie Auslieferung ber Flüchtlinge Begehrenten befontere "einen Bodenheimer Scharf= iduben mit Budfe und Birfchfanger" bemerft. im Garten habe biefer bem Auerswald mit feinem Bewehrfolben einen Schlag auf ben Ropf verfett. habe er nochmale nach ber Berausführung aus bem Bar= ten auf bem Brudden gethan, worauf Auerswald gufam= mengebrochen fei. "Che er noch hingefallen war, fiel ein Sous auf ihn; ich weiß aber nicht, ob ber Bodenheimer Scharficute geschoffen hat ober ein anderer in einem blauen Rittel und einer fog. öftreichischen blauen Rappe mit gerabestehendem Schilde. 3ch fah aber biefe beiben im Anfchlag." Auf biefen Schuß fei Auerswald in ben Graben gefturgt, und bann noch ein Schuß gefallen. -Spater will er nur ben "Bodenheimer Schuten" im Unfcblag gefeben haben.

Franz Jafoby, 17 Jahre 11 Monat alt, weiß nur von ben beiben Schuffen zu berichten. Den, ber zuerst schoß, kann er nicht beschreiben. Als barauf ber alte Mann in ben Graben gefallen war, "trat einer an ben Graben und schlug ihn mit seinem Gewehrfolben auf ben Kopf, worauf er seine Büchse umbrehte, solche anschlug und ben alten Mann oben auf ben Kopf schoß. . . Dieser Mensch kann 36—38 Jahre alt sein, hatte einen grünen Wassenrock, graue, rothpaspoilirte Hosen und einen grünen Turnerhut aus.

Sein Saar und fein ftarfer Bart waren bunfel und fein Beficht frech und ziemlich roth."

Derfelbe Zeuge fagte übrigens vor bem Sanauer Schwurgerichte: — "ein Andrer in der Burgerwehrkleisdung von Ginnheim in grunem Rod, dunflem Turnershut und fcwarzem Badenbart schof ihn durch ben Kopf."

Gben bort nannte er ihn aber auch wieder: ben Bos denheimer in gruner Schutenuniform, und fagte: berfelbe. habe einen hirschfanger in schwarzem Leberzeug an ber Seite gehabt.

Mich. Rettenbacher, Gartnerbursche bei Schmidt, 20 Jahre, sagt: "Zwei legten auf ihn an; ber eine in weißen Turnerkleibern zielte ihm nach bem Kopf und schoß sos (Auerswald sei damals schon im Graben gelegen, ber Andere in grunem Rod mit grunem hut und gru-ner Feber, mit einem hirschfänger an der Seite, von furzer unterseter Statur, seuerte gleich darauf los und schoß, wie ich bemerkt zu haben glaube, dem Daliegenden in den Leib. Sein Bart war nicht schwarz, und nicht blond."

Bius Loren, 19 Jahre, erzählt: "Als ber Mann auf bem Brudchen war, ließ ihn Simon Rau gehen. Ein andrer schlankgewachsener junger Mann in Turnerkleidung, mit blaffem bartlosem Gesicht, bewaffnet mit einem kurzen Gewehr, rief: jest schieß ich, . . . . legte an und schoß ab, worauf der alte Mann in den Graben hinuntersiel."

Elife Diehl, Dienstmagt, 24 Jahre, giebt an, einer, ben fie nicht naher beschreiben konne, habe jenfeits bes Brudchens Auerswald einen Stoß verfett, bag er in ben nahen Graben gefallen fei. "Darauf legte ein Mensch in Turnerkleibung sein Gewehr an und schoß es auf ben

alten Mann ab. Diefer Mensch hatte einen großen milben bunfeln Bart, eine weiße Turnerjade und bergl. Gosen an. Ich meine, er hatte auch einen Turnerhut aufgehabt; boch ist mir die Farbe besselben nicht mehr erinnerlich."

30 b. Schwab, 42 Jahre, Schuhmacher, ergablt: "Die Rerle brachten ben Auerewald nun aus bem Barten beraus, führten ihn über bas Brudden, und, mahrend zwei Rerle ben Auerewald hielten, legte ein Dritter an und icof nach bem Auersmald. Diefer fant gufammen, erhielt aber gleich barauf von einem anbern Rerl noch einen zweiten Eduf, worauf er in ben Graben fiel. Die Berfon, welche ben erften Schuß that, hatte einen bunfelblauen Dberrod an, war mittlerer, ichmachtiger Statur, glatt im Beficht, friid von Karbe; ce fann fein, bag er einen fleinen blonten Schnurrbart batte. Er trug eine Rappe, benen ber Bodenheimer Burgergarbiften gleich, und führte einen fogenannten Rarabiner, wie bie Ravallerie ju tragen pflegt. Er fdien mir in ben 30er Jahren gu fteben. Der Mann, welcher bem Muerswald ben zweiten Schuß versette, trug einen grunen Baffenrod, wie bie Bodenheimer Schutwehr, führte eine Buchfe und einen Birfchfanger; er mar gesetter von Statur, wie ber Anbere, und trug einen grunen but, wie bie Bodenheimer Schutwache. Das Geficht mar mit bem Bart gang verwachsen; er hatte ein volles Weficht und ftant bem Anfeben nach ebenfalls in ben 30er Jahren. - Er fest bei: ale Aueremalb bas Bergelden berab nach bem Gartenthorden geführt morben fei, habe ihm unterwege berfelbe Bodenheimer Schute, ber nachher ichog, mit bem Rolben feiner Buchfe einen Stoß auf bie Bruft gegeben, bag ber Berr gurudgetaumelt fci.

Bor bem Sanauer Schwurgericht fagte ber Beuge im Befentlichen gang baffelbe, fügte aber noch bei, ber Bart bes Bodenheimer Schuben fei fcmary gewesen.

Aus bem Bisherigen ergiebt sich, baß bie Angaben über bie Person bessen, ber zuerst auf Auerswald schoß, in weit höherem Grabe übereinstimmen, als bie über bie Berson bessenigen, welcher ben zweiten, nach ber Mehrzahl ber Aussagen auf ben Kopf gerichteten und nach bem Urtheil ber Sachverständigen unmittelbar töbtenden Schuß gethan hat. Sie suhren für den ersten Schuß mit einer unter ben bewandten Umständen merkwürdigen Uebereinstimmung auf die Thäterschaft des in Hanau verurtheilten Schneibergesellen B. Ludwig.

Was in hinficht auf ben Absender bes zweiten Schuffes bie im Jahr 1850 nach ber Berhaftung bes Angeklagten Rispel wiederaufgenommene Untersuchung an Resultaten geliefert hat, beschränft fich auf Folgendes.

Joh. Pflug, zu Hanau verurtheilt, Stockhausgesfangener in Marburg, fagt: ein Schüte in grüner Unisform habe bem Aucrowald verschiedentlich mit seiner Buchse auf den Kopf geschlagen, so daß das Blut aus den Kopfwunden gestossen sei (namentlich mit dem Hahn der Buchse). Zeuge habe sich für den um sein Leben stehenden Auerswald verwendet, darauf aber von dem Grünen zur Antwort erhalten: "Die haben uns in Frankfurt auch nicht geschont." Während bessen siedengesunken. Darauf habe sich der Mann in der Schützerunken. Darauf habe sich der Mann in der Schützerunken. Der Mann habe gerade eine solche grüne Unisorm getragen, wie Zeuge gegen Mittag an vielen Bürgergardiften in Bockenheim

wahrgenommen habe. Spater gab berfelbe auf genaueres Befragen an, er meine eher, baß ber Schüte eine Müte, als baß er einen hut getragen habe; auch habe er in ber Rahe und bei bem eigentlichen Angriffe auf Auerswald nur Eisnen folden Schüten geschen. Soviel ihm vorstehe, habe ber fragliche Schüte einen gang schwarzen Bart getragen.

Chriftian Epel, Schneibergefelle, megen Entwenbung bes buts bes Benerale von Auerswald verurtheilt, hatte icon im Februar 1849 angegeben: bei ber Leiche Auerewalds habe ein Menfch von mittlerer Große mit einer Buchfe geftanben, etwa 40 Jahr alt, mit Baden= bart; er habe grune Burgermehruniform mit einem grunen but und gruner Feber brauf getragen. Die umftebenben Leute hatten gefagt, er fei von Binnheim, und er habe ben erften Cous auf Auerswald gethan. fer, mit einer Buchfe, Patrontafche und einem Birfchfanger versebene Mann habe ben Auerswald aus bem Garten berausführen belfen; er babe einen vorn faft aufammenlaufenben Badenbart getragen. (Bor bem Sanauer Schwurgericht fagte er, auf ber Baibe fei ergahlt worben, baß ein Bornheimer Turner und ein Bodenheimer Schute bie Schuffe auf Auerewald abgefeuert hatten.)

Besonders zu bemerken ift noch, bag nach mehreren Beugenaussagen eine Frauensperson (bie Angeklagte Bobel) auf ben im Graben liegenden General Auerswald Steine geworfen hat.

Die Zeugin Anna Maria Magnus fagt: meh. . rere Steine, welche biefelbe von dem Saufen in ber Rabe genommen habe, — übrigens er ft nach bem zweiten Schuffe.

Rath. Kraus fagt: "Nach bem erften Schuß ergriff jenes Frauenzimmer unter bem wieberholten Ruf: fclagt

ihn tobt, ben Hund! er muß sterben! — einen schweren, etwa 5 Joll im haltenben Stein auf ben Kopf bes Grasen;" — "schon als er zum Gartenthürchen herausgesührt wurde, warf sie mehrmals auf ihn mit fleineren Steinen, die sie von dem bort liegenden Hausen nahm." Sie beschreibt jenen Stein, den die Jobel grade auf Auerswalds Kopf geworfen habe, noch weiterhin als einen Sandstein, ungefähr Handlang und Handbreit, von der Dicke einer starken Sandsteinplatte. Daß übrigens Auerswald auf den Burf irgend eine Bewegung gemacht habe, ist von ihr nicht bemerkt worden.

Beinr. Geuß sagt — nachdem Auerswald in ben Graben gesprungen und auf ben ersten Schuß zusammensgestürzt sei, — "da sprang die Weibsperson nach dem dortliegenden Steinhausen, nahm einen Stein, etwas dider als eine Regelfugel, und warf ihn dem Auerswald gerade auf den hintersops. Der General suhr noch mit der hand nach der getrossenen Stelle hin. In diesem Augenblicksiel aber noch ein Schuß ze." Auch Gerson Sonnes berg giebt an: nach dem zweiten Schusse habe die "Weidsperson" von dem dortliegenden hausen mehrere Steine genommen und auf die Leiche geworsen, mit den Worten: "Hund! Spisbub! So geht es ihnen all!"

Frang Jacoby giebt an, baß, nachbem Auerswald schon beibe Schuffe (in ben Leib und in ben Ropf) erhaleten habe, bie Beibsperson herbeigekommen fei und ungesfahr breimal mit biden Steinen auf ben Ropf bes alten Manns geworfen habe, an bem noch einige Lebenszeichen bemerkbar gewesen seien.

Die Leiche bes Generals von Auerswald blieb ungefähr eine Stunde in bem vor bem Garten hinziehenden Graben liegen, ohne baß erweislicher Maßen etwas bavon (goldene Ringe ic.) entwendet worden ware. Rur ber Pasletot und der hut, welche Auerswald bei seiner Umfleisdung im Schmidt'schen Hause abgelegt hatte, kamen abshanden, und es ist Christian Epel aus Wehrheim wegen Entwendung bes huts mit vier Wochen Gefängniß bestraft worden. Nach einer Stunde wurde die Leiche in den Schmidt'schen Garten verbracht, wo sie eine Zeitlang am Wege liegen blieb, gegen 7 oder 8 Uhr aber in einem der Gewächshäuser niedergelegt wurde. Nachts 101/2 Uhr wurde sie unter militärischer Bededung in das Logis des Generals von Auerswald zu Franksurt abgeführt.

Tags barauf wurde ber Leichnam von zwei Reichstagsabgeordneten (beren einer ber Schwager bes Berlebten war) anerkannt. Die sofort ordnungsmäßig veranstaltete Sestion und Obbuction ergab im Wesentlichen: außer einer Luxation bes linken Schlüffelbeins, Jerbrechung bes rechten, einer Hiebwunde am Kopfe und mehreren unbedeutenden Berletzungen: zwei Schuswunden, die eine in den Schädel bringend, die andre die Bauchebesten an zwei Stellen durchbohrend.

Das Gutachten fagt: "Es zeigt fich, baß zweimal Schießwaffen, einmal eine schneibende hiebwaffe und wiesberholt stumpfe Werfzeuge angewendet wurden. Die hiebwunde würde wahrscheinlich am schnellften und ohne allen weiteren Nachtheil geheilt sein. Die andern Mißhandlungen burch Schlagen oder Stoßen mit stumpfen Werfzeugen würden längere Zeit erfordert haben, vorzüglich der Schlässelbeinbruch. Anders verhielt es sich mit den Schußwunden; beibe mußten noth wendig und schnell ben Tod zur Folge haben.



## Die Tödtung bes Fürften Lichnowsky.

Rach vollbrachter Töbtung bes Generals Auerswald fturmte ein großer Theil ber vor ben Garten hinaussgegangenen Bewaffneten wieber in ben Garten zurud, ber auch diese Zeit über von Bewaffneten und andern unberufenen Besuchern nicht leer geworden, auch, wie es scheint, mit Bachen umstellt geblieben war. "Der hat seinen Lohn," hieß es, "nun den Andern!" — "Einen Spithub' haben wir; jest soll der Andre auch noch dran!"

Schon während ber hinaussührung und Töbtung Auerswalds hatte die Durchsuchung bes Gartens und bes Sauses in allen Theilen immer fortgedauert, und wurde nunmehr mit erneuertem Eifer und doppelter Genauigkeit fortgesett. Es hieß, es muffe noch einer verstedt sein; benn "bas Pferd sei ba." Ein bewaffneter, schwarz, schmuhig, mit Pechhänden, bem Ansehen nach ein Schuhmacher, rief über die Gartenwand herüber: er habe Alles durchsucht, im Garten sei er nicht. Der Taglöhner Beil, von zwei Bewaffneten stets besonders bewacht, wurde unter Schlägen gezwungen, in allen Behältern suchen zu helsen, im Kuhstall, heuboden, Treibhaus, während Andere bei Schmidt den Schornstein durchsuchten, Andere die Schnepsische

Ruche, wieber Andere bie Betten herauswarfen, mit Gabeln in bie Betten ftachen 2c. 2c.

Eben als nun ber Kaufmann Pillot in bas Schmibtische haus fam, verlangten einige Bursche mit Ungestumm bie Kellerschlüssel vom Lehrer Schnepf, ber benn auch nicht zauberte, ihnen seinen Keller auszuschließen, da er wußte, baß sie bort boch nichts sinden wurden. Pillot stieg hinter ben Burschen hinunter, beren einer (nach Allem B. Lubwig) ihm die Pistole auf die Brust setze mit der Frage, ob er ein Freund des Lichnowsty sei, — und, als Pillot bieß auf sein Chrenwort verneinte, ihm erwiederte: "Ach was! Du hundssott hast gar kein Chrenwort!"

Nachdem der Schnepfische und ein andrer Berschlag im Keller vergebens durchsucht waren, sam die Reihe an den Schmidtischen, ber als stets dunkel beschrieben wird. Heil mußte unter Begleitung seiner Wache Licht herbeibolen, das er absichtlich nicht nahe an die Planken hielt. Ein Turnerbürschen von 16 Jahren stieß ihm jedoch den Arm mit dem Licht ganz nahe hin und entdedte im Hintergrund den Kürsten Lichnowsty. Da sein Schlüssel vorhanden war, so mußte Heil eine Art holen. Auf den Beschl, die Thüre einzuhauen, zögerte er. Allein jener Bursche entriß ihm die Art mit den Worten: "Du bist aber auch ein Kerl!" — that einen Schlag wider die Thüre, daß der Kloben heraussuhr, und drei von der Rotte drangen in den Verschlag ein.

Der Fürst wurde sofort gepadt und herausgeführt. Er bat, ihn am Leben zu lassen, ba er Alles für das Wohl des Bolfs thun wolle. Darauf sagte ein Theil, er solle nur mitgeben, es geschehe ihm nichts; — ein anderer Theil dagegen rief: "Das hattest du früher thun



follen; jest ift es zu fpat, — bu mußt fterben." — Der Reller fullte sich mit Bewaffneten, ba alsbalb bas Geschrei erscholl und sich weiter verbreitete: "Wir haben ihn."

Unter Mißhanblungen (Hutabschlagen, Anspeien, Rodsgerreißen) die jedoch einige Zeugen als geringer schilbern, wurde der Kurst hierauf durch dasselbe Thurchen, wie sein Leidensgefährte, auf die Haide heraus und sofort durch die nach Bornheim suhrende Pappelallee geführt. Die Rotte hatte sich vergrößert (40—60 Mann), worunter jesoch (f. u.) auch Biele waren, welche den Kursten zu retten beabsichtigten, woneben auch viele blos Neugierige sich zugesellten.

Nach Aussagen im furhesstichen Prozes soll Lichnowsty erst zur Leiche Auerswalds geführt und dazu ber Fahnenträger herbeigerufen worden sein; ber Berliner (ber Schuhmacher Dan. Georg) habe bem Fürsten sein Gewehr gezeigt und gesagt: "fo hat bein Kamerad ein Nachteffen gekriegt, so sollst du auch eins speisen."

Daß übrigens trot ber vorzugsweise gegen ben Fürften gerichteten seindseligen Gesinnung die Buth der Berfolger im Ganzen bereits etwas abgefühlt ober durch
Gegenbestrebungen gefesselt war, ergibt sich schon baraus,
baß man mit ihm keineswegs so summarisch versuhr, wie
mit seinem Leidensgefährten.

In ber That erhellt auch aus ben Aussagen vieler glaubwurdigen Zeugen, daß schon von seiner Auffindung im Reller an zwei Partheien unter der Bande entstanden, beren eine ihn schonen, die andere ihm aber an's Leben wollte \*). Bunachst zwar noch überwog die lettere. Nach

<sup>\*)</sup> Der Lehrer Schnepf ergahlt: "Nachbem Auerewalb fcon erschoffen war, tam ein Menich in einem schabigen fcwarzen Ueberrock,

ber Aussage Seils mare Pillot, ber in ben Keller tam und rief: "Sucht ihr ba bie Republit? Schamt euch einer solchen That!" — von einem an ber Bruft gefaßt und mit Tobtschießen bebroht worben, salls er nicht weggehe, worauf auch ber Bebrohte fich entfernte.

Standhafter bagegen und für einige Zeit erfolgreich waren bie Bemuhungen eines andern Mannes um bie Rettung bes Fürsten, — bie bes Dr. Gobes aus Fulba.

Dieser fam (nach seiner Erzählung), durch das Begführen ber ledigen Pferbe über die Saibe und lautes
Schreien und Jubeln aufmerksam gemacht, aus seiner
Bohnung in Bornheim heraus auf den Trupp Bewaffneter zu, welche die Pferbe führten und die rohesten
Drohungen gegen den Fürsten Lichnowsky ausstießen. Eben
fielen die Schuffe auf Auerswald, ben er bereits im Graben liegen fand.

Er eilte mit ben Lichnowsty Suchenben in ben Keller hinab und bat, nachdem Pillot entslohen war, auf's Dringlichste, dem Mann boch nichts zu Leibe zu thun, dersfelbe habe ja für's Bolf gearbeitet, und werde es auch gewiß noch mehr thun. Es wurde ihm aber zugerufen: er solle weggehen, sonst bekomme er auch eine auf den Kopf.

Tropbem feste Bobes im Barten und in ber Pappel-

einer Rappe und einer verrofteten alten Jagbflinte, worin ftatt bes Lab-flod's eine Fensterftange ftaf, in mein Zimmer und sagte, er habe selbst auf ben Barrifaben gefampft und einen Soldaten erschoffen; ber Fürft Lichnowsth daure ihn aber boch sehr; er fonne ihn nicht erschießen sehen; man solle ihm erlauben, fich hinter die Thure zu ftellen, bis Lichnowsth erschoffen sei. Er ftellte sich benn auch wirflich hinter die Thure, bis die Schuffe gefallen waren. Darauf entfernte er sich mit ber Bemermerfung: "jeht muß ich wieber auf die Barrifaben."

allee seine Bemühungen eifrig fort. Er rebete ber Menge trot wörtlicher und thätlicher Bedrohungen fortwährend zu, daß er schon für die Freiheit gefämpst habe, als sie noch in den Windeln gelegen hätten, daß er für die Freiheit 6 Jahre in Gesangenschaft und 15 Jahre im Exil zugebracht habe, daß er nicht gegen sie, sondern für ihre Sache rede, daß sie abgeschnitten werden könnten z. z. z. z. Es gelang ihm, nach und nach Mehrere auf seine Seite zu bringen. Ein Unbesannter unterstützte ihn mit der Besmerfung, er sei auch Republikaner, billige aber eine solche Schandthat nicht. Ein Andrer machte den Vorschlag, den Kürsten nach Hanau zu bringen, wogegen auch dieser nichts zu haben schieß schon, Lichnowsky solle mit nach Hanau gesnommen werden.

Ge waren jedoch nicht nur von Anfang an diese versteinstlichen Bemuhungen in ber Minderheit geblieben, sondern sie regten auch, je mehr sie zu gelingen schienen, eine ftarfere Opposition auf, die durch immer neu herzustretende aufreizende Elemente fortwährend Nahrung ershielt. Auch diese Richtung hatte ihren charafteristischen Bertreter.

Saul Buchsweiler, vormals Jubenschulmeister in Robelheim, seit einem Jahr wegen Immoralität entslassen, in merkwürdiger Allgemeinheit als schlechtes Subsieft pradizirt, eine untersetzte Figur, einen Bart im ganzen Gesicht, anständig gekleibet, mit gelbem Krückenstock, — "ber Doftor genannt," — von vielen Zeugen nur furzeweg als ber "kleine, bide Jub" bezeichnet, hatte an dem 18. Sept. Bormittags in Frankfurt, und nachher in Bockensheim bei Organistrung des bewaffneten Auszugs als Wühler

erfter Sorte fein Möglichftes gethan, namentlich auch auf bie flüchtigen Reiter gebest.

Bon ihm fagen bie Beugen: - In Frankfurt fchrie er: "Burger beraus! Baffen beraus! Jest ift's Beit!" und hielt Reben, mobei er heftig mit ben Urmen bin und berfocht. In Bodenbeim ichrie er, bag ihm ber Schaum vor bem Mund ftand: "Seute gilt's, Bruber! Bas faumt ihr? Fort! nach Frantfurt!" - fprach vom Wohl bes Baterlands, vom Bolfswohl u. bergl. Die Beugen fagen : "man fann fagen: er hat geflennt babei!" - "Der Jub hat geschrieen und getobt, - man fonnt's vor lauter Schreien nicht recht verfteben. Er machte uns Courage und ichrie: Baffen 'raus! Baffen 'raus! Dben aus bem Kenfter hielt er eine Rebe: Es gilt fur unfer beutsches Land ac. ic. ic., bas verftand ich nicht. Gie benfen gar nicht, mas ber bide Jub gefrifden hat, fo mie ein Jub fpricht: Sabt ihr euren Führer? Bormarte! Beute gilt's. Beute wird bas Barlament gefturgt. Die Rerle muffen hinausgejagt werben, bie ichon fo lange bafigen und bas Bolf ichon fo viel gefoftet haben, - und fo in ber Art viele Reben." - "Der Robelheimer Jube hat geschrieen : Die Banauer marten mit taufent Schmerzen auf euch; mabrend ihr jaubert, muffen fo viele unfrer Bruber fterben, und ihr fonnt mit euren Baffen fo viel ausrichten!" - "Der Jud, ber Bucheweiler, ift in Frantfurt in jedes Birthehaus gefommen, ber hat bie Menschheit aufgewedt, in gang Frankfurt, fogulagen. Er ftellte ben but bin und hat gepredigt, er machte es merkwürdig." - "Aus ber Chaife fam ein bider Jube ju une hereingefturgt, wie ein brullenber lome, und hat geschrieen: Es ift bie hochfte Spige; eilt, bag ihr in bie Stadt fommt! Die Breugen

machen schon in der ganzen Stadt herum. Dabei schimpste er auf das Parlament: das waren keine Bolksvertreter, sondern Bolksvertreter, und Vieles so." — "Schon am Morgen kam er in eine Bodenheimer Wirthschaft und hat eine merkwürdige Predigt gethan, er klopste auf den Tisch und hat die Leute all ganz rebellisch gemacht." — Abends in Bornheim: "da hat der die Judenlehrer eine surchtbare Rede gehalten; der Kerl stand auf der Bank und hat mit Arm und Bein so surchtbar getobt, daß ich nicht Alles kapirte." — "Der die Jud zog mit einer Sense mit (d. h. mit der Ginnheim-Bockenheimer Freischaar)... Noch am Abend hat er Brüll gethan, wie am Mittag" u. s. f.

Befagter Bucheweiler nun, von beffen bloßer Bravour mit dem Maul die Zeugen übereinstimmend reden, scheint bei dem blinden garm, daß die Preußen kommen, sich aus dem Staube gemacht und die Ginnheim Bodenheimer Freischaar im Stiche gelaffen zu haben.

Nachbem nun Auerswald bereits ermordet im Graben lag, sahen Laz. Bamberger, Gerson Sonneberg und Franz Jakoby, im Begriff, sich durch das Gäßchen III. zu entsfernen, den Buchsweiler von der Friedberger Chausse herankommen. Derselbe fragte nach der Stelle, wo Auerswalds Leiche liege, und verlangte sosort dahin gesührt zu werden, wobei er ohne Weiteres seinen Arm in den des Sonneberg legte. Als sie zu der Stelle kamen, wo Auerswald lag, rief dem Judenlehrer ein Bewassneter in der Art eines Bekannten zu: "Dort sühren sie auch den Lichenwossy." Als Buchsweiler dieß hörte, that er wie narzisch, weinte, küste dem Bewassneten die mit Pech besschmierte Hand, sprift, Auerswald.

lieber Bruber! Run ist Deutschland gerettet! Jest ist die Freiheit gerettet!" Nach ber Angabe von Jasoby hatte er auch die Leiche Auerswalds apostrophirt: "Du Hund! So muß Dir's gehen! Du warst ein Feind des Landes" 2c. 2c. u. dergl.

Jebenfalls faumte er nicht lange, sonbern lief bem Trupp, ber Lichnowsty führte, spornstreichs nach, noch im Fortlaufen schreiend: "Rieber mit bem Kerl!" Bei bem Trupp angekommen, suchtelte er mit bem Stod hin und her und brangte sich in ben Haufen hinein.

Der Zeuge Spahn fagt: in dem Trupp sei bereits Unschlüssisseit gewesen, ob man den Kürsten nicht boch lieber nach Hanau führen solle? Da sei Buchsweiler hinzugesommen und habe gesagt, der Kürst sei nicht werth, nach Hanau geführt zu werden; man solle ihn gleich todtsschießen. Jakoby hat ihn selbst sagen gehört, sie sollten den Kürsten nur ja todtschießen und das Opser nicht aus der Hand lassen; sie sollten nur ihm eine Wasse gebarzete sich wie ein Wahnstnniger, siel auf die Kniee und schrie: "den Bolksverräther, diesen Spisbuben wollt ihr lausen lassen?" —

Unter fortwährendem Streiten war nun ber Trupp nach und nach bis in die Mitte der Pappelallee (270 Schritte vom Schmidtischen Garten) gelangt. Durch das Ausreißen von Feten aus dem Rocke des Fürsten entstand ein Gebalg. Die Reden wurden wilder und blutdürstiger und die Stellung derer, die sich des Mishandelten annahmen, immer gefährlicher. Best griff der Fürst einem der Butheriche (bem B. Ludwig) nach dem Gewehr, um es ihm zu entreißen, jedoch vergebens. Das war das Signal.

Es wurde "Plat" gerusen und auf die, welche ben Fürften noch zu beden gesucht hatten, selbst angeschlagen. Es bildete sich ein Kreis um ben ploglich vereinzelt stehenden Fürsten, auf ben alsbald mehrere Schuffe sielen. Er lief noch einige Schritte auf eine Pappel zu, stredte die Hand empor und that einen Schmerzensruf. Erst auf einen Schuß, den er in den Rücken erhielt, brach er zusammen, und es sielen nun noch mehrere Schusse.

Ueber bie naheren Umftanbe, bie Bahl, Reihenfolge und Wirfung ber Schuffe find jedoch auch hier die Beugen-aussagen sehr abweichend. 3. B. hat Rettenbacher nur 3, Beil 4, Rramm 5 Schuffe gehört, andere Personen basgegen 6—8.

Rur barin stimmen bie Zeugenaussagen fast burchaus überein, baß ber Fürst in feinem Falle auf ben ersten Schuß schon gestürzt sei und baß ber erste Schuß ihn nicht in ben Ruden getroffen habe.

S. Beber z. B. gibt an: Lichnowsky fei vielsach geschlagen worben, von Buchsweiler mit seinem eichenen Stock, von Rispel mit bem Gewehrkolben und von Andern. Nachdem Lichnowsky bem Ludwig vergebens das Gewehr zu entreißen gesucht, habe Georg (auf 12 Schritte) nach ihm geschossen, worauf ber Fürst getaumelt, aufgesschrien und eine blutige hand in die Höhe gehalten habe. Darauf habe Ludwig ganz aus ber Nähe von hinten auf ben Kürsten geschossen und ihn zu Boden gestreckt; hernach seien noch zwei Schüsse gefallen.

Joh. Fled fragte ben Fürsten, ob er noch mehr Bunben habe, ale bie an ber Stirn; barauf habe ber Fürst geantwortet: funf Rugeln.

Epel fagt: Rachbem bereits ein Schuß auf Lichnowsty

gefallen, habe ein angeblicher Bornheimer Turner, mittlerer Größe, mit einer Buchse, weißen Kappe, Turnjacke und Turnhosen, etwa 22 Jahre alt, berselbe, welcher nach Aussage ber Umstehenden den zweiten (?) Schuß auf Auerswald abgeseuert haben sollte, gesagt, er wolle ihm noch eine geben, daß er genug habe. Derselbe habe sofort seine Buchse an den Kopf genommen und den Fürsten von hinten durch den Rücken geschossen, worauf der Fürst zu Boden gestürzt sei. Nachher habe derselbe noch zweimal seine Büchse gesaden und noch zweimal auf den Kürsten geschossen.

Joh. Schwab fagt: Die Führer bes Lichnowsky führten biefen noch ein Stud in ber Allee hin und ließen ihn alsbann gehen, worauf einer berfelben ihn von ber Seite in bas Gesicht, und ber andere ihn in ben Ruden schop, baß er zusammenstürzte. Der, welcher ihm ben zweiten Schuß gab, ift berselbe (B. Ludwig), welcher den Auerswald zuerst geschoffen hatte.

Weinmann in London gibt als ihm von Efcherich gemachte Mittheilung an: während Escherich mit dem Kursten auf die Bornheimer haibe gekommen sei, habe Nispel ihm einen Kolbenschlag an's linke Ohr verset; nun habe Dan. Georg dem Escherich zugerusen, daß er sich von dem Kursten entsernen solle, und alsbald sein Gewehr nach dem Kursten abgeseuert, wodurch der Kurst in der Seite verwundet worden sei, die solgenden Schüsse auf den Kursten seien von 3eh, Nispel und Knöll gefallen; von zweien derselben verwundet, sei der Kurst unter die Menge gesprungen und habe dem P. Ludwig seinen Karabiner zu entreißen gesucht; allein dieser habe auf den Kursten angelegt und ihn in den Rücken geschossen.

diam.

Rach biefen Schuffen foll fich nun ber Saufen, ber bie That verübt hatte, nach verschiedenen Richtungen gereftreut haben.

Allein, wenn auch nach ben hierüber fehr auseinanders gehenden Zeugenaussagen anzunehmen ift, daß gerade ber eine oder andere der Hauptthäter sofort das Beite suchte, so ist doch ebenso gewiß, daß der tödtlich Berwundete noch einige Zeit hindurch in der Gewalt eines feinbseligen Trupps blieb, welcher Bestrebungen behuss feiner Rettung,— ja nur augenblicklichen Erleichterung auf eine barbarische Beise verhinderte.

Der Bandlungebefliffene Rarl God von Franffurt ergablt, er habe bem Rurften ben Bule gefühlt und feinen Ropf in feine Band genommen, indem er bei ihm niebergefniet fei. Auf feine angelegentliche Bitte fei bem Furften in feinem but Baffer gereicht und von ihm getrunfen worben, obwohl es icon vorber geheißen habe: "Laffen Sie's nur! Es ift ber Lichnomofy!" - Dit Bilfe eines Turners habe er ben Fürften an eine Bappel berangetragen und feinen Ropf fortwährend in ber Sand gebalten. Da hatten wieber mehrere Stimmen gerufen: "Bleiben Gie weg! Es ift genug; er verredt boch, - ber Bolfeverrather frevirt boch!" - und auf bie Bitte bes Burften, ihn in's Spital ju bringen und ihm einen Beiftlichen ju fchaffen : - "Gie haben gut menfchlich fein! Bir wollen menfchlich fein und bem bund ben Ropf abreißen; er lebt boch nicht mehr lang." Sicrauf habe ihn (Beugen) ein ftammiger Turner beim Rodfragen gepadt und hinweggeschleubert, fo bag ber Ropf bes Furften mit vernehmlichem Schlag an ben Baum gefallen fei. Er habe fich wieber aufgerafft, babei aber von einem anbern

Turner einen heftigen Schlag auf ben Baden erhalten. Noch Andre hatten auf ihn geschlagen, auch habe er einen Flintenhahn knarren hören, worauf er Bornheim zu gesstohen, aber mit hohngelächter und neuen Drohungen von ben bort am Wege Bersammelten empfangen worden sei.

Es fehlt fogar nicht an bringendem Berdachte bafur, baß einige von benen, die fich nach bem Schießen entfernt hatten, wieder zurudgefommen feien, um dem Fürsten vollends ben Reft zu geben.

Konr. Hofmann erzählt: während Lichnowsky töbilich verwundet in der Allee gelegen habe, seine Escherich und Buchsweiler wieder von der Gegend der Günthersburg hergesommen und hätten gesagt, sie hätten die Ordre gefriegt, daß Lichnowsky noch lebendig sei. Beide hätten Iedermann aufgesordert, umzukehren und dem Lichenowsky vollends das Leben zu nehmen, — Escherich, um die Qualen des Manns abzukürzen, der Jude dagegen aus anderem Grunde. "Der verdammte Jude war wie halb wahnstnnig. Der schrie: Ihr Brüder! Drin in der Stadt, da leiden eure Brüder! Auf den Hund! — Gebt ihm den Rest! — und viele so Worte." — Die Aussorberung habe aber nicht gezogen und Escherich und der Jude den Berwundeten in der Allee nicht mehr angetroffen.

Wilh. Rober ergahlt: nachbem Lichnowsky schon erschossen gewesen, sei Rispel mit gang rothem erhiptem Gesicht die haibe herausgekommen; ber Robelheimer (Buchsweiler) habe ihm die hand gegeben und ihn dreimal in's Gesicht geküßt, wobei beibe nach ber Pappelallee hinunter gegudt hatten. Wie der Ludwig die haibe herausgekommen sei, habe er seinen Karabiner in die hohe gehalten und ausgerusen: "hier ist das Ding, womit man Wunder



thun fann." Buchsweiler habe bem Lubwig auf bie Schulter geflopft und gefagt: Du haft aber eine gute Buchse! worauf Ludwig erwiedert habe: "Ich thue mir eine Ehre braus machen, einen solchen Bluthund aus ber Welt zu schaffen."

Ludwig Rein gibt an: bei ber Ermordung Lichnowsty's sei der Rödelheimer Jude ganz wild in und mit
bem hausen herumgesprungen. Rachdem sich sodann der
größere Theil gegen Bornheim hin zuruckgezogen habe, so
habe der Buchsweiler wieder gefrischen und die Umstehenben aufgefordert, umzufehren und den Lichnowsty völlig
todt zu machen; "der Rispel gehe auch mit." Er habe
darauf gesagt: "Jud! Halt's Maul!" und sei darüber mit
ihm in Streit gerathen. Buchsweiler, Cscherich und Rispel
u. A. hätten sich dann wieder nach der Wiese gedrückt.

Seinr. Reuter sah, — "baß ber Mann grausam geschoffen war und sich noch bewegte." Bei ihm stand ber bicke Jude und raisonnirte: "Das ift ber Lohn für beine Thaten, die du gethan haft, daß du Spanien verrathen hast und so viel Tausende hast erschießen laffen... Du sollst leben bleiben, daß du auch was busen mußt."

2. Dieterich fagt: nach ben Schuffen auf Lichnowsty sei er Bornheim zugegangen; ba sei ber Rispel
zu ihm gekommen und habe gesagt, ber Mann lebe noch;
er wolle wieder hin und ihn ganz tobt schießen, — sei auch
mit dem Erasm. Christian und einem Dritten wieder nach
bem Plate zugegangen.

Philipp Kern ergahlt, nachdem ein junger Mensch von bem Bermundeten fortgejagt worden und in voller Carrière nach Bornheim gelaufen sei, habe er sich wieder nach ber Gunthersburg zu begeben. "Da fam Rispel zu mir; ber erzählte, ber Eine ware gleich tobt gewesen, ber Andere lebe noch; bas ware ein Unfinn, ba ber noch pappeln könnte — und war sehr murrisch. Er war ganz wie zerschlagen und gieng bann wieder von mir weg, indem er sagte, er wolle noch einmal hinunter und bem Ding ein Ende machen. Buchsweiler erzählte, baß er sich vor ben Lichnowsky gestellt und eine Rede an ihn gehalten habe: — Du Bluthund, — und in bem Styl!"

Endlich gelang es aber boch ben Bemuhungen einiger Manner, namentlich bes Gemeindemanns Low, bes Instrumentenmachers Belfferich und seines Sohns, bes Dr. Hobes u. A., ben töbtlich Berwundeten ohne weitere Behelligung burch Drohungen ausheben und nach bem Schmidtischen Sause hin tragen zu können.

Der Fürst sagte mahrend bes Transports zu Belfferich, ben er fest an ber Sand hielt: "Tragen Sie mich, wohin Sie wollen! Nur tragen Sie mich von diesen Kannibalen weg! Sie haben mir auch meine Uhr gestohlen."

Im Schmidtischen hause ersuhr er burch Dr. hobes, daß er lebensgefährlich verwundet sei, und gab auf Aufforderung Schneps u. A. seinen lezten Willen zu erkennen, wobei er noch ausdrudlich aussprach, daß er seinen Feinden verzeihe. Indessen kam der Fürst Felix v. hohenlohe mit einer Abtheislung hessischer Chevaux legers an, unter beren Bedeckung der Berwundete nach dem v. Bethmann'schen hause gesbracht wurde.

Einer ber mitleibigen Trager ergahlt: fie hatten ben Fursten in die Stadt bringen wollen, da sei herr v. Bethemann hinter ihnen hergeritten gekommen, habe bem Fursten mit den Worten: "D bu mein lieber Furst!" bie hand auf die Schulter gelegt und angeordnet, daß der Berwun-

bete in das Schweizerhaus in seinem Garten gebracht werben solle. Sie hatten sich jedoch wegen Enge ber Treppe widersetzt, auch habe ber Fürst selbst verlangt in's Bordershaus gebracht zu werden. Darauf habe herr v. Bethmann nachgegeben und den Fürsten in der Orangerie niederlegen lassen. "Herr v. Bethmann nahm und ein Handgelübbe ab, daß wir, wenn man und frage, sagen wollten, der Fürst sei im Spital, und nicht in seiner Bohnung. Der Bediente des herrn v. Bethmann gab jedem von und 30 fr. und sagte und, wir sollten und wegen weiterer Belohnung morgen melben. Ich habe mich auch am andern Morgen gemeldet, bis jezt aber nichts weiter besommen."

Da herr v. Bethmann die Beforgnif außerte, bag, wenn ber Fürst in seinem Saufe bliebe, die Aufftandischen bas Saus sturmen möchten, so wurde die Berbringung bes Berwundesten in das h. Geist Spital veranstaltet, welche unter Besbedung einer Abtheilung Kavallerie vor sich gieng.

Schon im Bethmann'ichen hause waren bem Fürsten unter Beiftand bes Dr. Godes von Dr. Bolf Berbanbe ans gelegt worben. Im h. Geift-Spital angelangt, fand er sofort reichlichen ärztlichen Beiftand, verschied jedoch um 101/2 Uhr.

Bei ber am 20. Sept. Morgens vorgenommenen Leggalinspeftion und Seftion ergaben sich brei Kopfverletzungen, eine sehr große Zerstörung am rechten Borberarm, und eine Schußwunde in der Mitte bes Körpers — neben einigen andern leichteren Berletzungen. Das gerichtsärzt-liche Gutachten sprach sich bahin aus: es sei fei feinem Zweifel unterworsen, daß durch die Schußwunde der Tod unaufhaltsam und schnell habe erfolgen muffen, — und fügte bei: "So groß auch die Zerstörung am Arme war, so fonnte, wenn die Bauchwunde nicht stattsand, die Erhaltung

bes Lebens burch Amputation angestrebt und mit Bahrsscheinlichfeit erzielt werben. So heftig ferner bie Mißhandslung bes Kopfs war, so glauben wir boch, baß in einigen Bochen biese Bunben bei einem so gesunden und fraftigen Körper ohne weiteren Nachtheil beseitigt sein wurden."

Die Kopfverletzungen follten nach bem Gutachten mit einem sehr stumpsen Inftrumente, die Bunden am Arm bagegen mit schneibenden und zerreißenden Werkzeugen (3. B. Sicheln oder Sensen) bewirft worden sein; doch muffe, um die Zersplitterung der Ellbogenröhre hervorzubringen, noch eine außerordentliche Gewalt durch Schlag oder hieb mit stumpsem Körper stattgefunden haben. In beiden lezeteren Beziehungen ist jedoch das gerichtsärztliche Gutachten im Widerspruche sowohl mit verschiedenen Zeugenausssagen, als mit den Angaben mehrerer andern Aerzte, welche den Berwundeten noch vor seinem Tode gesehen hatten und mehrentheils die Hauptverletzung am Kops, wie die Zerstörung am rechten Arme für Wirfungen von Schüssen erklärten.

Ale unbezweifelbares Ergebnif ber bieberigen Darftellung ergiebt fich junachft ein breifaches:

- 1) Daß am Nachmittage bes 18. Sept. 1848 eine Mehrsheit von bewaffneten Berfonen gewaltsam in ben Garten und bas haus bes Kunftgartners Schmidt eingebrungen ift;
- 2) daß sofort eine Mehrheit von Personen die das selbst gewaltsam aufgesuchten und hervorgeführten Abges ordneten der National Bersammlung General v. Auerdswald und Fürst Lichnowsty auf verschiedene Weise und mit verschiedenen Werfzeugen körperlich mißhandelt hat;
- 3) bag Gingelne unter biefer Mehrheit burch Schuffe ben Tob ber gebachten Abgeorbneten verursacht haben.

## Rechtliche Burdigung.

Gesammtanficht über bas begangene Verbrechen.

Es liegt ein Berbrechen vor, an welchem naher ober entfernter eine große Mehrheit von Personen sich betheisligt hat. Zugleich hatte aber die vorliegende Beurtheilung nur die Afte von drei Personen zum Gegenstand, welche sedenfalls nur einen sehr mäßigen Bruchtheil des Ganzen ausmachen. Denn nicht nur sind mehrere Theilnehmer, zum Theil die am meisten beschwerten, im J. 1850 von einem furheissischen Schwurgerichtshof abgeurtheilt worden, sondern es ist auch noch eine große Anzahl Andrer, die nach allen Anzeichen zu den Hauptschuldigen gehören (wie Buchsweiler, Escherich, die Melosch u. A.) auf flüchtigem Fuße.

Diese Begrenzung bes nächften Gegenstands ber Beurtheilung überhob jedoch bie hier zu gebende Darstellung nicht ber Aufgabe, über jene Grenzen hinauszugehen und in bem Gesammtbild ber Sandlung zugleich bie Afte ber übrigen Theilnehmer in's Auge zu faffen.

Aus biefem Grunde ift icon ber Darftellung bes Faftums eine breitere Grundlage gegeben worben, ohne welche bas über bie vorliegenden Angeschulbigten Borgue

tragende gar nicht verständlich sein wurde. Es war jedoch bie Auszeichnung bes ganzen Gemälbes nicht bloß beschalb nöthig, um diese Einzelakte überhaupt an der gehörigen Stelle und im rechten Lichte erscheinen lassen zu können; sondern es seste auch die rechtliche Wurdigung der Akte der hier zunächst zu beurtheilenden Personen ein Gesammtbild des ganzen Borfalls in rechtlicher Beziehung als Folie voraus. Sollte sie nicht die Gesahr der Unsichers heit und lästiger Wiederholungen lausen, so mußten vorserst einige Vorfragen erörtert werden, deren vorläusige Besantwortung zwar die Erörterung in Betress der einzelnen Angeschuldigten nicht zum Voraus binden und einseitig machen, wohl aber zur Orientirung und wesentlichen Ersteichterung der Hauptausgabe dienen sollte.

Alls eine folde Borfrage erschien zunächt bie: Ift anzunehmen, bag bie einzelnen gegen bie beiben Abgesordneten ausgeführten widerrechtlichen Sandlungen ab fichtlich und zwar mit Borbebacht unternommen worden feien?

Die erstere Frage war nach allen vorliegenden Umftanben so unbedenklich und ohne 3weifel zu bejahen, baß barüber kaum ein Wort verloren zu werden brauchte.

Was bagegen bie Frage betraf, ob ein Sanbeln mit Borbebacht ober im Affette anzunehmen fei, — fo fonnten für Ersteres mehrere Grunbe geltend gemacht werben.

Schon die langere Zeit, welche von den ersten Borfallen am Friedberger Thore an bis zu dem Tode ber beiden Berfolgten verfloß, die entschiedene Beharrlichkeit, womit die Theilnehmer gehandelt haben, schienen aufs Bestimmteste die Annahme eines Sandelns im Affeste auszuschließen. Deßgleichen der Umstand, daß — wenn auch nicht von Allen — boch jebenfalls von mehreren Betheiligten ein auffallend hohnendes und verlegendes Betragen beobachtet \*), — sowie daß von ihnen nachher überall feine Reue, fein Gewissensbiß gezeigt, sondern umgekehrt mit Berübung ber fraglichen Berbrechen bei jeder Gelegenheit großgethan wurde \*\*).

Dagegen war jeboch anzuführen, baß felbst ber höchste Grad bes Affetts oft noch weit langer fortdaure, als es hier vorausgesest werden muffe, und baß Beharrlichfeit

<sup>\*)</sup> Bon Daniel Georg wird erzählt, er habe theils bem General Auerswald, als er um fein Leben gefleht, gesagt: "Romm her! Du sollst ein republikanisches Rachtessen mit mir genießen", theils zu Lichnowsky: "tomm her! 3ch will Dir noch einmal beinen Freund zeigen, baß Du ihm bie hand geben kannft." — Er habe bem Ginen oder Andern das Jündhütchen worher gezeigt, mit bem er erschoffen werden sollte. — Der Fahnenträger habe auf bem Brückchen wor Lichnowsky die Fahne geschwenkt und sei dann vor ihm hergegangen. Auch erzählt die Ehefrau des Gärtners Schmidt: noch ehe Auerswald entveckt worben sei, habe ein Kerl mit einer Lanze, von Lichnowsky sprechend, zu ihr gesagt: "Wie war' es, Madamchen, wenn ich nachher ein Stück von dem als Rotelett gebraten auf meinem Spieß brächte? das ließe sich wohl kösslich schwecken." Dabei habe der Kerl mit ber Zunge geschnalzt.

<sup>\*\*)</sup> hiefur liegt eine ganze Reihe von Zcugniffen vor, welche übereinsfimmend befagen, daß namentlich wieder Daniel Georg (in geringerem Maß R. Schäfer u. A.) in unendlichen Wiederholungen und ninmersatter Ruhmredigfeit sich in verschiedenen Wirthshäusern seiner Thaten berühmt habe: er habe ben Mann im Schlasmantel herausgeholt, er habe Auerswald und Lichnowsth erschoffen, er habe zwei Spione erlegt, sein Gwechr habe seine Schuldigseit gethan, habe bem Lichnowsth in den Rücken geblasen u. s. f. Der Berliner soll sich auch auf seiner Flucht nach Straßburg auf bem Dampsschift öffentlich in eckelhaft afseltirter Weise der Erschießung Lichnowsthys berühnt haben. Aehnliche ruhmredige Neußerungen werben von 30h. Pflug berichtet, noch mehr aber von Bet. Ludwig. Er soll sich ber Erschießung Auerswalds gerühmt und dazu den Reim gesagt haben: "Zuchhel es ist vollend't: seine Seele spricht nicht mehr im Parlament u. s. f."

nach täglicher Erfahrung gerabe als charafteristische Eigensichaft bes Affekts erscheine. Es konnte bemerkt werben, baß ber angebliche Mangel an Reue an sich nichts gegen die Annahme eines blos affektvollen handelns beweise und baß es überdieß noch überhaupt zweiselhaft bleibe, ob nicht bei bem einen ober andern in der That Reue vorhanden gewesen sei und berselbe gerade die Regungen seines Geswissens durch jene Großsprechereien zu übertäuben gesucht habe.

Jebenfalls ichienen fur bie Annahme, bag bie Betheisligten im Affett gehandelt haben, folgende Grunde in überswiegender Beise ju fprechen.

- 1) Die Ereigniffe ber Zeit überhaupt, insbesonbere bie ber unmittelbar vorangegangenen Tage, ber Einbruck, ben bie Genehmigung bes Waffenstillstands von Malmomachte, die Bersammlung auf ber Pfingstwaide 2c. besteiteten die Gemuther für jeden Ausbruch ber Leidensschaft vor.
- 2) Die Ereignisse bes Tags selbst, an bem bas Berbrechen begangen wurde, besonders der offen ausgebrochene Straßenkamps, ließen für Ruhe und Ueberlegung keinen Raum. Die sogenannte Volksparthie glaubte einmal in ihrem Rechte zu sein; sie sah in der Gegenparthei nur Leute, welche die Ehre der Nation geopfert hätten, welche darauf ausgiengen, das Bolf zu verrathen, zu überlisten, zu tödten. Zu diesem Zwede, hieß es, sei das Militär von Mainz herbeigezogen worden, und was man von diesem Militär zu erwarten habe, davon liefre der Bajonettangriff vor der Paulsfirche, wie der gerade jezt ausgebrochene Barrisadenkamps den Beweis.
  - 3) In diefer Stimmung ber Aufregung bilbeten fich

die einzelnen Gruppen, von welchen die Berfolgung ausgieng. Die jest folgenden Ereignisse aber waren offendar nicht geeignet, die jenen Gruppen von Anfang an sehlende Ruhe und Besonnenheit herzustellen. Schon der bloße Anblick der beiden Reiter, namentlich des der sogenannten Bolksparthie so besonders verhaßten Kürsten Lichnowsky warf einen neuen Junken in den bereits ausgehäusten Jündstoff. Bon dem Standpunkte der Berfolgenden aus konnte man es sich gar nicht als möglich benken, daß ein Mann wie Lichnowsky gerade jezt einen harmlosen Spazierritt unternehmen sollte, man konnte diesem nur eine volksseindliche Absicht unterlegen.

4) Wenn somit schon die Verfolgung im Affette begann, so mußte dieser im Laufe berfelben fich nur noch steigern. Das fortwährende Toben und Brüllen ließ ber ruhigen lleberlegung keinen Raum. Das wiederholte hinund hersprengen ber Reiter mochte fast als hohn und Geringschätzung gegen die Verfolger gedeutet werden. Das (freilich falsche) Gerücht endlich, daß die Verfolgten auf das Volk geschoffen hätten, mußte den Affett fast zur Buth steigern \*).

<sup>\*)</sup> Diese milbere Auffaffung ber Willensstimmung bei sammtlichen Betheiligten im Durchschnitt will ber Berfasser nicht als unrichtig anseichten. Er hat sich berfelben nach bem Grundsat, baß im Zweisel bas Milbere anzunehmen ift, selbst anbequemt, soweit es sich um die Mishandlung und Tötung ber beiben Wersolgten handelt. Berhesten fann er aber nicht, baß ihm mit dieser Annahme, baß Mishandlung und Tödung im Affelt verübt worden seien, die weitere Annahme, baß in Beziehung auf Beides, namentlich in Beziehung auf Tödung Komplott anzunehmen sei, nicht gang zusammen zu simmen scheint. S. Meine, neue Revision der Grundbegriffe des Strafrechts, S. 571. 572. Selbst Berenet, ber (die Lehre von der Kheilnahme am Berbrechen S. 385) einen, eine zusammenhandelnde Menschennunge "durchschanausenden" Massenassel

Eine zweite Borfrage war biefe: 3ft anzunehmen, baß bie Betheiligten im Romplott gehandelt haben? und zwar in einem fammtliche verbrecherischen Afte, auch bie Töbtung, umfaffenden Komplott?

Bu weit gegangen war es ohne Zweifel, wenn bie Untersuchung in Frankfurt und in Kurheffen bie Faben bis auf die am 17. Sept. auf der Pfingstweide von Zit und Genoffen gehaltenen Reben und den am 16. d. M. an der Westendhalle zu Frankfurt a/M. begangenen Hausfriedensbruch zuruczusäuführen suchte.

Allerbings war um jene Zeit bas Gerücht fehr versbreitet, baß ein Komplott gegen bie hervorragenden Mitsglieder der rechten Seite des Parlaments geschmiedet sei. Die gewaltthätige Behandlung, welche der damalige Reichsminister Hedscher an demselben Tage (18. Sept.) in Höchst zu erleiden hatte, gab diesem Gerüchte einigen Bestand, und die genauere Verbindung schien sich durch die Thatsache zu ergeben, daß mehrere der Angeschuldigten erweislich am Sonntag (17. Sept.) auf der Pfingstwaide anwesend gewesen waren.

Der jetige großt, hesstische Minister v. Dalwigt ubersmittelte burch herr v. Eigenbrobt bie Anzeige, bag bie Morber ber beiben Abgeordneten auf bem Dampsboot von Mannheim nach Strafburg nicht nur mit ihren Thaten geprahlt, sondern auch namentlich erzählt hatten, es feien

ftatuirt, lagt boch burch einen folchen nur Miturheberschaft, nicht aber Komplott begründet werben. S. auch heufer a. a. D. S. 141; vergl. jedoch eb. S. 159. 161. Indeffen durfte das Richtigere im vorliegenden Fall fein, weber bei allen Betheiligten handeln mit Borbedacht, no ch bei allen handeln in Meft anzunehmen, sondern die Frage bei jedem Einzelne besubere zu ftellen und zu beantworten.

ihnen von mehreren Abgeordneten ber National-Bersammlung in Beziehung auf ihr Berbrechen bedeutende Bersprechungen gemacht worden. Allein die Bernehmung ber Bassagiere bes Dampsschiffs hat fur bas lettere keine Beftatigung geliefert.

Eine weitere Bestätigung schien ber Ginnheim Bodensheimer Freischaarenzug zu liesern, und zwar beschalb, weil von einigen Seiten angegeben wurde, Daniel Georg, ber Bermittler mit bem bemofratischen heerbe in Franksurt, habe als Ordre aus ber Stadt mitgebracht, in einer Stunde muffe jeder von ber Rechten an einer Orgelpfeise hangen, und berfelbe habe von Striden gesprochen, die im Kirschenswälben bereit seien.

Allein eine Menge Zeugniffe befunden, daß jener Dan. Georg felbst über die wahre Sachlage sehr im Unklaren, bloßes untergeordnetes Berkzeug, vor Allem ein Maulheld und Brahlhans, überall, wo es Muth galt, feig und nicht einmal bei der Mehrzahl seiner Genoffen gehörig geachtet war, um als ihr Führer gelten zu können.

Zwar nennt ihn J. Muller ben Magnet, an bem Alle gehangen hatten. Allein berselbe erzählt sehr bespektirlich von Georg's Feigheit, Eitelkeit, seinem kindischen Kommando; anderswo heißt es in den Aften: "Der Kerl ist nämlich bei allen Bereinen, auch beim Baterlandsverein; da haben sie ihn aber ausgestoßen." Ueber sein Bramarsbasten, seine Feigheit, seine Prahlereien nach der That liegen Zeugnisse in Menge vor.

Jebenfalls waren aber biejenigen, zu beren Rathgeber und Kuhrer er fich berufen hielt, noch um ein Gutes unflarer, als er felbst.

Ronr. Bofmann fagt: Er habe es fo im Bergen Roftlin, Aueremalb.

gehabt: es folle gegen bas Parlament gehen — wegen bes Baffenftillftanbs. Bas aber eigentlich mit bem Parlament gemacht werben follte, sei ihnen nicht gesagt worben.

Joh hennig giebt an: "Der Berliner ließ merken, daß was Heftes war beschlossen worden. Aber weil er in Berlin ift groß gezogen worden, hat er immer soviel sateinische Worte an sich, von benen ich wirklich sagen muß, daß ich sie nicht verstehe. Er sprach viel vom Parlament und nannte vielmal die Rechte und Linke. Allein was? das hörte ich boch nicht recht."

G. Schmunf erzählt, wie Georg über die Berfammlung im Greber'schen Lofal, über die Reben von Lubw.
Simon, Bis, G. Metternich reserirt habe, und sagt bann:
"Er brachte einen Waffenstillstand in Erwähnung, ben ber König von Preußen haben wolle, und baß die Rechte nicht auf der Seite bes Bolks wäre. Die Linke solle sich als pergament — ober wie man's heißt — erklären." Einer habe bem Georg unterwegs fortwährend Borwürfe barüber gemacht, daß er bei der Auseinandersetzung bes Zwecks bes Zugs nicht laut und verständlich genug gesprochen habe.
"Ich verstehe nicht, was pergament ist; das hat keiner von uns verstanden."

Jafob Sausler sagt: "Die Frankfurter Turner sind am meisten Schuld. Die find alle Abende gefommen. Die Franksurter sind merkwürdig gelehrte Kerle. Die haben alle Abend was Neues in unsrem bemokratischen Turnverein vorgebracht. Da war vom Fürstenjoch und baß die Fürsten uns Alle schluden wollten, und baß uns die Prefiseiheit genommen werden sollte, und daß die Republik eingeführt wird, — und von viel so Sachen die Rede. Wir sollten uns jest einen ganz andren Sinn anschaffen

und nicht mit unfern Schaten bie Beit verfaumen. follten und Bewehre anschaffen ftatt einer Rahne. hat jeden Abend mehr Born und Saß gefriegt gegen feine Borgefetten. Wir follten nur auf bie Republit benten; wenn es einmal losgienge, bann mare ein Fegen rothes Tuch an einer Stange genug. - Um Conntag Abend hat man und jugerebet, wir follten Alle am Montag berein, aber bewaffnet, und wenn bie Thore gefchloffen maren, bann wollten fie und ichon aufmachen. Es wurde ba verabredet, Die Leute im Parlament follten alle por Die Thure treten und mußten nicht blos ichriftlich, fondern mundlich fagen, baß fie Bolfeverrather maren. Benn bie ba fo einen rechten Saufen faben, fo murben bie aus bem Barlament Kurcht friegen und bas fagen, und bas mare ein rechter Schimpf fur fie, - ber Metternich hatte bas vorgefchlagen. Degwegen ift Alles binein. - Es war ein Bolfsanruf von ber Linken. Schon 14 Tage vorher hat ein Frankfurter in unfrer Berfammlung uns gergliedert, baß, ehe 4 Bochen vergiengen, ehe ber Thau falle, es losgeben werbe. Er meinte bamit, wie Alle, Die republi= fifch gefinnt, bag, wenn bie Fruchte ju Baus waren, bann gienge es an. Diefe Rlaffe von Menfchen find aber gu pfiffig; bie bruden fich nicht fo aus, bag man fie berufen fann; aber fie legen es einem auf bie Bunge. Dir felbft wurde geheißen, ich follte ein Baar Berrn fortjagen, Die bavon fprachen, Schleswig wolle ju Danemart, und welche Barlamenteherrn fein follten. - Dann hat ein Frankfurter Jub, - er zwidert immer mit ben Augen und gudt burch ein Glas, - auch mas gefagt: berfelbe Jub mar in biefem Sommer einmal bei une und hat une allerlei liberale Sachen, J. B. Briefe bes Rurfurften von Beffen

und bes Ronigs von Breufen vorgelefen. Bor bem beutiden Saus am Conntag Abend bat ber Gffelen auch eine Unrebe gehalten. Unfre Meinung mar, es follten Reben gehalten merben; - es murbe etwas erwartet, ich mußte nur nicht mas. - Bom Baffenftillftand ift bei une nicht bie Rebe gemefen, außer bag ein Franffurter Turner mas herbeigebracht hat vom Ronig von Breugen, ber bie Menichbeit bintergangen batte. - 3ch verfichere Gie, bag bie Krantfurter feit 14 Tagen ben gangen Rramall ichon vor= hergewußt haben. Gie haben gefagt, Die Linke wolle jest noch eine Beit lang fortwirfen, bann aber wollten fie bas Bolf gnrufen. - Der Bermann mar immer ber Schlimmfte in unfrem Berein, ber hat alle Abend mas Neues gewußt, ber hat fich immer jum Derlam gehodt; benn ber hatte Gelb, und ber Bermann feine; und, wenn ber Derlam im Wirthshaus ift, fommt's ihm auf 1-7 fl. nicht an. -Die Frankfurter haben unferem Berein bie Statuten ge= macht, nämlich republifanische, g. B. haben fie uns ergablt von einer allgemeinen beutschen Banf, wo bie Belbfade all ihr Gelb hinthun mußten, und bag ein Fabrifant, g. B. ber Berr Reifert bier, nicht mehr Arbeiter haben burfe. ale er beschäftige, etwa 20, namlich ohne Bertführer; fein Kabrifant und Beichaftstreibenber burfe Berfführer haben, bamit ber arme Man auch was zu verbienen be-Da hat fich Jeber von uns icon barauf gefreut, baß wir mas verbienen murben."

Auch biefer naive Zeuge fagt übrigens zulet, auf ber Pfingstweibe habe man ihnen nicht blos gefagt, baß sie bie gegen bie Linke auftretenben Rebner fortjagen, son= bern auch, baß sie biefelben "tischen" sollten.

S. Beber hat von ber Berfammlung auf ber Pfingft=

weibe nur mitgebracht, bag bas Barlament gefturmt, gefturgt werben folle. - Beiter will auch 3. Muller am Bormittag nicht von Georg vernommen haben. Er fagt. es fei nach Beorge Abgang von Beneralmarich und Breußen ergahlt worben, bie mit gefälltem Bajonett in ber Stabt herumliefen. "Rach biefer Ergablung faben wir uns an und jogen nicht mehr recht." - Dach feiner Erzählung find bie Aufforberungen bes wiebergefehrten Berliners nicht gehörig vernommen und fühl aufgenommen worben. Erft burd bie Erfceinung bes Buchemeiler mit zwei andern Bublern fei bie Klamme wieder angeblafen worden (anderweitig mehrfach beftätigt). - Er fügt noch von Georg bei: "Der Berliner hat (am Montag Morgen) getobt und ge= wirthichaftet, wir mußten und mußten Sand anlegen (sc. um ber Linfen ju Silfe ju fommen), und babei bat er foviel affeftirte Borte gesprochen, bag man bas gebnte Bort nicht verfteben fonnte . . . . , bemnach, wie er fagte, hat er in bem Begriff gesprochen, bag bie Rechte in ber Rirche umgebracht werben folle." Ueber bie Berfammlung im Greber'ichen Lofal hat er von Georg nur Unbeftimmtes über muthende Reben und eine beabnichtigte Bolfeverfammlung gehört.

Bilh. Röber ergahlt, man habe fie bei ber Aufforberung jum Auszug nur ermahnt, ihren Brubern in Frankfurt gegen bas Militar zu hilfe zu eilen.

Lubw. Rein fagt: "Ich bin Turnwart bes hiesigen bemofratischen Turnvereins; aber, baß ich bie Wahrheit sage, ich bekummere mich um bie bemofratischen Sachen nicht viel. Ich bin noch fein Mal im Parlament gewesen. Auf ber Bolfsversammlung war ich auch, aber ber Mehrest im Wirthshaus nebenan, und habe ich wirklich nicht viel

verstanden. — Auf jeden Fall hat der Gedanke barauf bes ruht, daß es gegen das Parlament gehen follte." —

heinr. Reuter gibt an: "Ich bin mit den Andern nach Franksurt zu der bewassneten Bolkoversammlung, auf die am Tage vorher auf der Pfingstweide eingeladen worden ist. Pulver und Blei nahmen wir mit, weil man nicht wissen konnte, was vor thate fallen. Weßwegen die Bolkoversammlung sein sollte, das weiß ich nicht. Ich war in Bergen auf der Bolkoversammlung, und dachte, es solle auch wieder eine sein."

Bh. Rern ergahlt: er und einige Unbre feien am Vormittag in Franffurt gemefen und von einem bortigen Burger aufgefordert worden, nach Saus zu geben und fich Baffen zu holen, um bie Breugen aus ber Stadt zu mer-Dann find wir an's Sauswalds, wo ein Rreis geichloffen wurde und Georg fagte, er führe uns an einen Ort, ba fame ber Metternich hin und hole uns. 3d meine, er hatte auch vom Barlament einen Broden hineingeworfen. Wer fann die Reden all behalten? Das emige Ginerlei von ben Reben war in einem Styl gefaßt, bag man fein Dbacht barauf hielt. Es fann bie Abficht gemefen fein, Die Rechte zu verjagen; bas wird es mohl gemefen fein, es war ja icon auf ber Bolfeversammlung fo. Und, weil bie Breugen bas Barlament ichusten, beghalb follten fie hinaus." - &. B. Bagmuth fagt: "Der gange Sinn von ber Cache mar, bag ce gegen bie Breugen und gegen bas Parlament geben folle. 3ch habe eigentlich gar feinen rechten Gedanken gehabt. Beil ich im Fruhjahr in Sanau mitgewefen, wollte ich gern bie Genfe wieber einmal in bie Sand nehmen." -

Rimmt man bie Ausfagen gufammen, fo ergiebt fich,

baß bie Meisten von mehr nicht wußten, als baß gegen bas Parlament, gegen bie Preußen gefämpft werben sollte, wovon bie Einzelnen bie unflarsten Borstellungen hatten. Die öffentlichen Reben auf ber Pfingstweibe und nach aller Bahrscheintichkeit auch bie Neben im Greber'schen Lokal hatten nur eine bewafinete Demonstration, Bolfsversammlung, Massenbeputationen, Straßensampf, Barrisadenbau in Aussicht gestellt. —

Allerdings wurde nun bei bem Ginnheim Bodenheimer Auszug auch noch von Mehrerem, namentlich davon bie Rebe, daß ben Mitgliedern ber Rechten in ber National-versammlung personlich zu Leib gegangen, daß sie fortgesigt, gehangen, "getischt", umgebracht, daß behuse bes Sangens im Kirschenwalben Stricke vertheilt werden sollten.

Allein vor Allem seimmen jebenfalls alle hierüber aussagenden Zeugen darin überein, daß biese Ordre als eine
geheime gegeben, daß ein Kreis geschlossen, daß sie nur
von einer Minderzahl vernommen worden sei. Und sie
sehen hinzu, daß in der That am Kirschenwälden nicht Halt gemacht worden sei.

Ebenso gewiß erhellt aus sammtlichen Ausfagen über biesen Freischaarenzug, baß er sehr schlecht gesührt wurde und bei bem ersten blinden Larm, daß Preußen um ben Weg seien, auf die elendeste Weise auseinander stob, daß hernach zwar einzelne Trupps sich wieder zusammensanden, nunmehr aber die Absicht der Führer nicht weiter als dahin gieng, auf die Pfingstweide zu ziehen und hanauer Zuzügler abzuwarten, was auch schon vorher projektirt war.

Entschieden ift jedenfalls, baß von bem Augenblid jenes feigen Auseinanderstäubens an jede Disziplin in bem Saufen aufhörte, bag viele einzeln bas Weite fuchten, einige

zwar sich wieder zusammenfanden, aber nunmehr feineswegs als Organe des ursprünglich dem Auszug in Maffe zu Grund gelegten Beschlusses, sondern auf eigene Fauft und in Folge neuer Eingebungen des Moments handelten.

Wollte man also auch jenen Freischaarenzug — wenn nicht hinsichtlich aller, so boch hinsichtlich einer Elite seiner Theilnehmer — als bas Erzeugniß eines auf ber Pfingstweide, im Greber'schen Lofal, oder in Bockenheim angezettelten Komplotts zur Töbtung der Mitglieder der rechten Seite der Nationalversammlung ansehen, so muß doch von jenem Momente an mit dem Freischaarenzuge selbst auch seine Tendenz als gescheitert, mithin das etwa darin gelegene Komplott als solches als ausgegeben angenommen werden.

Daß baffelbe ben gefährlichsten Gahrungsstoff in ben Gemuthern vieler Theilnehmer gurudtaffen mußte, ist natürlich genug. Aber von jenem Augenblide an traten sie als Einzelne in bie tumultarisch bie Gegend burchwogenbe Masse zurud. Sie konnten sich, von neuen Eindruden erzregt, zu einem neuen Komplotte zusammensinden; — gewiß ist nur, daß, was serner geschah, nicht über jenen Moment bes salschen Breußenlarms in seinen Ursachen rechtlich zurudzgeleitet werden darf, um so weniger, da ber Ansang ber Bersolgung ber beiben Abgeordneten nicht von ben Theilnehmern bes Ginnheim-Bodenheimer Jugs ausgegangen ift.

Bebenfalls ware bieß ichlechthin unzuläßig hinfichtlich einer Reihe von Personen, die fich bei dem vorliegenden Berbrechen naher oder entsernter betheiligt, mit jenem Freischaarenzuge aber erweislich nicht in der mindesten Berbindung gestanden haben (wohin in dem hier zur Aburtheilung vorliegenden Falle die Angeklagten, Ph. Ruckert und henr. Jobel gehören).

Wenn nun aber auch die Tödtung der beiden Abgesordneten nicht auf ein schon früher angezetteltes Komplott grudgeführt werden konnte, so schienen um so gewiffer für die Annahme eines bei dem Erscheinen der Reiter vor den Thoren entstandenen, auf ihre Einfangung und Tödtung gerichteten Komplotts solgende Momente, im Zusammenhang aufgefaßt, zu sprechen.

a) Es ift gewiß, daß die beiden Reiter, nachdem sie kaum die Stadt verlassen hatten, schon bei ihrem ersten Erscheinen am Friedberger Thor von einem dort herumsstehenden Menschenhausen erkannt, als Spione angeschrieen, bedroht, mit Steinen geworsen wurden, und daß einer schon dort eine Pistole hinter ihnen her abseuerte.

Bwar enthalten nun die Aften keine positiven Data barüber, baß die Reiter auf ihrem Weg am Hermesbrunnschen, an Reinsteins und Schmidts haus vorbei nach der Kriedberger Chaussee hin verfolgt worden waren. Insbessen sch Gartner Reinstein, daß sie am hintern Ende der v. Bethmannischen Gartenmauer Halt machten und sich 2—3 Minuten lang nach allen Richtungen hin umsahen, darauf aber in scharfem Trab fortritten. — Masthilbe und Beinrich Daniel sahen die Reiter sogleich sur Berfolgte an und suchten sie, wiewohl vergebens, in Sicherheit zu bringen. — Marie Magnus fand, daß die Reiter sehr bestürzt aussahen, und hörte den einen zum Andern sagen: "wir sind in einer frappanten Lage."

Richt minder gewiß ift, daß, sobald die beiben Reiter, aus dem Gaßchen III. hervorkommend, in der Absicht, den Beg nach Bockenheim einzuschlagen, auf die Friedberger Landstraße wieder einbogen und dem Friedberger Thor zuritten, ber Sturm ber Bermunschungen, Drohungen und Thatlichkeiten auf's Neue gegen fie losbrach. Schon am Gaßchen II. wurden Steine nach ihnen geworfen; aber erft, als fie bem hausen am Friedberger Thor sichtbar wurden, brach ber Sturm hestiger los, so daß sie umwensen und auf ber Friedberger Straße fliehend zurudreiten mußten, von Menschenhausen und einzelnen Schuffen versolgt.

Aus den Zeugenausfagen geht als zweifellos hervor, daß jedenfalls von der Friedberger Landftraße aus eine immer maffenhafter anwachsende Berfolgung der beiden flüchtigen Reiter anhob, welche, verschiedenen Merfzeichen und Kundschaften folgend, durch verschiedene Kanale sich ergoß und unaushaltsam ihre Opfer umgarnte.

Raum mar ber Fürft burch bas Dohmer'iche Grund= ftud in ben Schmidtifchen Barten gefommen, ale Bein r. Daniel, burch bas ftumpfe Bagden bincilend, bereits viele Bewaffnete und Unbewaffnete fich entgegen laufen fah, welche riefen: "Bo ift ber Couft?" - Much giebt Beinr. Reuter an: "Der Schafer fagte, er mare nach bem Berfprengen mit bem Beorg gleich wieber auf bie ciferne Sand und die Chauffee, wo er von einem Frauen = gimmer (einem fauber gefleibeten) gehort habe, bag ber Lichnowsty verfolgt worden, bag ichon nach ihm gefchoffen fei mit einer Piftole, bag mit Steinen nach ihm ge= worfen worben, und bag er in bas grune Bagden an ber Rrumme ber Friedberger Chauffee binein fei. Frauenzimmer hatte ihn gebeten, er folle hinter bem Lich = nowsty hermachen und ihn todtichießen. Er mit Undern fei nun in bas Bafden ben Buffpuren nach bis an eine Planfenwand, wo ber Lichnowsty burchgemacht fei; aber

bie Planke hatte icon wieder aufrecht gestanden. Er habe nun bie Planke wieder umgelegt und fei burch, dem Lichnowolh nach, wo er bann in den Garten gekommen sei und alsbald die Pferde gefunden habe."

Es ift ferner durch eine Reihe übereinstimmender Zeugenaussagen erwiesen, daß die flüchtigen Abgeordneten faum
in ihrem Bersted waren, als bereits von verschiedenen
Seiten her Bersolger heransturmten, theils durch frische Hufspuren, theils durch Nachricht von Borübersahrenden, theils durch Strafenjungen, theils durch herbeirusen früher Angesommener geleitet.

Der Schmidtische Garten fullte sich alsbald mit tumultuirenden ungebetenen Gaften, welche von ben Sausbewohnern unter ungestummen Drohungen die Auslieserung ber Flüchtlinge verlangten und sofort auf's Gewaltthätigste alle Raume im Garten und Haus von oberft bis zu unterst burchsuchen. Der Durchsuchung folgte aber sofort die successive Aussindung ber Verstedten und unaufhaltsam ihre Mishandlung und Tödtung auf dem Fuße.

Baßt man dieß Alles zusammen, so erscheint es taum als möglich, diese Thatsachen als getrennte auszusaffen, sondern vielmehr geradezu als geboten, ste als Glieber Einer Kette, als die Momente Einer stetig fortschreitenden handslung, einer nur in der wirklichen Tödtung sich fättigenden tödtlichen Bersolgung anzusehen.

b) In der That fehlt es auch in den Aften nicht an erklärenden Motiven für eine folche Handlung. Wenn auch die Verfolgung und Tödtung der beiden Abgeordneten nicht in unmittelbaren Jusammenhang mit den blutigen Borgangen in Frankfurt selbst gebracht werden darf, so ist boch ein mittelbarer nicht in Abrede zu stellen.

Unfehlbar war ber bei weitem größte Theil berjenigen, welche sich am Nachmittag bes 18. Sept. vor ben Thoren von Frankfurt herumtrieben, in voller Sympathie mit ben Barrikabenkampfern in ber Stadt, die jest eben mit Gewalt ber Wassen burch bas Militär zu Paaren getrieben wurden. Sie hielten den Kampf von Seiten ihrer Gesinnungsgenoffen für einen gerechten, und glaubten, sich ihren Gegnern, namentlich dem Militär gegenüber im Kriegszustande zu befinden. Enthalten doch die Aften eine Reihe von Zeugnissen dafür, wie die Bevölkerung in der Umgegend von Frankfurt schon seit geraumer Zeit der Gegenstand einer großartigen systematisch betriebenen Wühlerei war.

Erwiefenermaßen folgte nun bas Erscheinen ber beiben Reiter am Friedberger Thore bem Borbeimarich einer preußifchen Truppenabtheilung nach bem Allerheiligenthore ju auf bem Fuße. Lichnowsty fragte nach ber Richtung, welche bie Truppen genommen, und fprengte mit feinem Genoffen in berfelben Richtung weiter; beibe famen balb barauf aus einem Bafden beraus wieber auf ber Friedberger Chauffee jum Borfchein. Je weniger nun um jene Beit alle Umftanbe geeignet maren, einen harmlofen Spagierritt bermuthen zu laffen, um fo naturlicher mußte in ber Denge bie Meinung entstehen, bag bie Reiter von einer gebeimen volksfeindlichen Abficht geleitet, baf fie ausgeritten feien, um zu fpioniren, um Truppen nach ber Stadt berbeigurufen, ju geleiten u. bgl. In ber That murben fie benn auch von Anfang an und noch im Schmibtifchen Garten wieberholt ale Spione, ale Bolfeverrather bezeichnet und eben um befwillen als Opfer eines gerechten Bolfshaffes bargeftellt.

Die leibenschaftliche Erregung, welcher ber Donner

ber Befduge in ber Stadt fortmahrende Rahrung gab. wurde aber noch gefteigert burch bas Erfennen bes Rurften Lidnowstv. "Lichnowsty," - fagte ber Bertheibiger ber Ungeflagten Bobel treffend . - "eines ber bervorragenbften Mitglieber ber Rechten, ber mit einschneibenber Scharfe und oftmale mahrhaft verlegenbem Sohne ben Beftrebungen ber Linken ber Rationalversammlung unabläßig entgegengetreten mar und in ber Rationalversammlung wie im gemeinen Leben ein gemiffes hochfahrenbes Befen nie verlaugnete, war von ben Fuhrern ber Demofratie innerhalb und außerhalb bes Parlaments ben nieberen Bolfeflaffen in Bort, Schrift und Bilb ale ber porguglichfte. Begenftand ihres Abicheus und Baffes bargeftellt, ale ber hauptfachlichfte Trager ber volfeverratherifden Tenbengen ber Rechten bezeichnet worben."

Mit fehr wenigen Ausnahmen ftimmen alle über bie Berfolgung ausfagenben Beugen barin überein, bag bie Erfennung bes Fürsten Lichnowsty von hauptsächlichem Einfluffe auf bie Erregung ober Steigerung ber feinbfeligen Befinnung ber Menge gemefen fei. - Aueremald war ben Deiften gang unbefannt. Mehrere wollten freilich auch von Lichnowsty nichts gewußt haben; es find bies aber theils verbachtige, theils unerhebliche Beugen. Gehr bezeichnend fagt bagegen Lubwig Rein: "Bornheimer, bie ba ftanben, fagten, ba unten wurde ber Lichnomeln gefucht. Ich mußte nicht, wer bas mar, und wurde ich bebeutscht, bas mare einer von ber Rechten und mare auf ben Rarrifaturen mit einem Bfauenichwang abgemalt. Befagt murbe es nicht, ich habe mir es aber naturlich gebacht (weil man icon fo viel barüber gebort hat), bag er faponirt werben follte. Es war von 3wei bie Rebe, ber Rame bes Anbern ift aber nicht genannt worden" \*).

Dazu tommt noch, daß unter ber Menge bas (freilich irrthumliche) Gerücht fich verbreitete, die beiden Reiter ober ber eine ober andere von ihnen hatten beim Aufund Absprengen auf ber Friedberger Landstraße auf das Bolt geschoffen.

c) Der Hauptnerv ber vorstehenden Ansicht liegt aber in ben von dem ersten Augenblid der Berfolgung an bis zur That selbst in mannigsachster Weise wiedersholten Todesbrohungen gegen die beiden Abgeordneten, welche Drohungen schon während ber Berfolgung wiedersholt durch Steinwurfe und Schusse thatlich befräftigt wurden.

Ueber Steinwurfe und Schuffe variiren die Zeugenangaben zwar im Einzelnen sehr; auch ist es nicht unwahrscheinlich, wenn ber eine ober andere ber Schuffe
als nicht sehr ernstlich bargestellt wird. Aber trot aller Abweichungen im Einzelnen bleibt die allgemeine Thatsache stehen, daß wiederholt Steinwurfe und Schuffe, begleitet von heftigen Drohungen, erfolgten und eben burch
Alles zusammen die Lage der Bersolgten eine verzweiselte
wurde, daher sie, um ihr Leben zu retten, ein Bersted
aufsuchten. Aus einem Familienwagen, der auf der Friedberger Chaussee fuhr, rief ein Mann heraus: Da sind
die Zwei. Die schießt tobt!

<sup>\*)</sup> Ein Zeuge fagte, die Ermordung fei wegen ber Republif geschehen, und "weil Lichnowsty die Beibsleute fo schandlich behandelt
habe." Bezeichnender ift aber jedenfalls die Angabe, baß Lichnowsty
bei einer auf eine Barrifabe gegebenen Salve fich im Sattel erhoben
und Beifall geklascht habe.

Bestimmteren Ausbrud nahmen aber bie Drohungen an, sobald einmal Bewaffnete in ben Schmidtischen Garten stürmten, die Ausgänge besetzen und ebenso gewaltthätig als beharrlich alle Raume im Garten und Hause durchestuchten.

M. Magnus erzählt, ein Frauenzimmer, bas einen bewaffneten Saufen herbeigerufen, habe gesagt: "hier herein! Da brin sind sie. Rur geeilt! Ich habe sie euch gefangen. Ich helse euch werfen; ich werfe ihnen auch Steine auf ben Kopf." — Joh. Kramm will einen Bewaffneten gesehen haben, ber — von ber haibe hers fommend — sich am Schmidtischen Garten mit bem Gewehr auf den Anstand gestellt und versichert habe, daß "hinten schon beseth sei."

Kath. Kraus hörte beim Wegführen ber Pferbe schreien: "Die Opfer haben wir; die andern bekommen wir auch!" (Dabei ift zu bemerken, baß Mehrere von ber Rotte sehr eifrig auf der Tödtung ber Pferbe bestanden haben.)

Gartner Schmidt wurde gleich von den zuerst ersichienenen Bewaffneten angeschrieen: "Heraus mit den Hunden!" und wegen des Berstedens derselben selbst mit dem Tode bedroht. Seine Frau wurde angesahren: "Der Lichnowsty ist in Ihrem Haus, der Spistub, der Landessverräther! — Wenn wir den hund friegen, so wird Standrecht gehalten." — Einer sagte: "Wie ware es, Madamchen, 1c." (s. o.).

Lehrer Schnepf horte bie Bewaffneten ichreien: "Das ift ber Lugner Lichnowsty; ber muß fterben! Standerecht muß gehalten werben; bie Spione muffen fterben! Die find Schuld an bem Blute, bas in Frankfurt fließt.

Dankt Gott, wenn sie nicht vor euren Augen erschossen werben! Ihr habt sie boch verstedt, ihr Jesuiten!" — Auf die bringendften Borstellungen, bag man boch Riemanden töbten möchte, sei die Familie selbst tödtlich bestroht und geantwortet worden: "Bitten Sie nicht für diese Leute! Das sind Spione. Die sind Schuld an dem Blut, das fliest. Wir fonnen nicht mehr rudwärts; wir muffen vorwärts!"

Sophie Gambs fagt: "Sie erflarten, uns follte nichts geschehen; sie suchten nur bie Spione, und bie wollen sie erschießen; benn sie seien Schulb an bem Blute, bas an biesem Tage in Frankfurt gestoffen sei." Ein Theil berjenigen, bie bas haus umstellt hatten, habe öfters ausgerufen: "Rache, Rache wollen wir haben!"

Dieselben Drohungen wurden sofort nach Auffindung ber Abgeordneten und bis zu ihrer Töbtung wiederholt geaußert.

henr. Pfalz bat, als Auerswald aus ber Bobenkammer herabgebracht wurde, man möchte doch ben Mann
nicht töbten. Man entgegnete ihr aber: bas sei ein Spion,
ein Berrather; über ben muffe Standrecht gehalten werben. — Schnepf sagt: "Es war ein entsehliches Gewirr
und Geschrei: Schießt ihn tobt, ben hund!"

Rachdem sofort Auerswald in den Garten herabgeschleppt war, soll selbst sein zweideutiger Beschützer
(S. Rau) nur bahin gewirkt haben, daß man ihn erst
außerhalb bes Gartens erschießen möge. Andere hatten
aber gerusen, er muffe todtgeschoffen werden. — J. Birkenholz sagt: es sei geschrieen worden: "Schießt ihn
todt! Es ist der Lichnowsth!" Aber weder seine eigenen,
noch die Protestationen Anderer hatten etwas gefruchtet.

Aus bem Saufen fei geschricen worben, ber Sund muffe todigeschoffen werden, ber Bolfsverrather. G. Sonnesberg sagt, bem Dr. Hodes, als er sich über ben Anblick bes eben ermorbeten Anerswald entset habe, sei von Einem in einer Blouse geantwortet worden: "Ach was! Es ift Einer von benen, die es verdienen. Ber bedauert die, die Schuld find, daß unsere Brüder brinn ihr Blut vergießen muffen?"

Joh. Kramm ergahlt: als Auerswald um fein Leben gesteht, habe bas Frauenzimmer geschrieen: "nein! Schießt ihn tobt! Er ist ein Bolfsverrather!" und nach bem ersten Schuß: "schießt noch einmal! er ist noch nicht tobt."

P. Loren fagt: Auerswald habe gebeten, fie möchten ihn boch gehen laffen; er sei nicht ber, ben sie suchten. Es sei ihm aber erwiedert worden: "Du mußt sterben, du bist er."

Maurergesell Deuß bezeugt, die Frauensperson habe in Einem fort geschrieen: "schießt ihn todt! schlagt ihn todt!" — L. Ruß sagt: der Hause schrie: "Spisbub! Hallunt! Dieb! Schießt ihn todt! 20." — Heil sagt: ein Bewaffneter sei aus bem Hause nachgelausen und habe gerusen: "Saben wir Einen? Sterben muß er, der Hund!" ein Anderer habe die Tödtung gebilligt.

App. Durre erzählt: als Auerswald zuerst nur zu Boben geriffen worden sei, habe es ein Geschrei gegeben: "Das ist nicht genug. Er muß todtgeschoffen werden." Besonders die Zobel sei unermudlich gewesen; aber auch Andere hatten "gekrischen": Auf ihn! Auf ihn!

Joh. Muller ergählt: Am anbern Morgen habe ihm ber Berliner ohne Zeugen vertraut, baß er schon Roftlin, Auerswald.

vielmals gehort habe, baf Auerswald und Lichnowsty zwei Sauptmanner von ber Rechten feien; — und fügt bei: "Ber bie Beiben zuerft erfannt und zum Morb ges reizt hatte, bas hat Georg nicht gefagt."

Diefelben Ericheinungen wiederholten fich bei Lich= nomefn. Dr. Bobes horte icon in ber Rabe bes Bartens bie robeften Drobungen gegen ibn ausftogen. -Math. Daniel fagt, Die von Auerewalbe Ermorbung Burudfehrenden hatten nur noch heftigere Drohungen ausgeftoffen. Rorber fagt, Georg habe gerufen: "Befest bas baus, bamit ber Anbre nicht entfommt!" - Derfelbe will amar nichts bavon gewußt haben, bag bie Jagb auf Barlamenteherrn gebe, fonbern nur gebacht haben, es wurde nach Breugen gefucht; allein vor bem Sanauer Schwurgericht hat er jugeftanben, bag er nach Muer8= walds Ermorbung fich allerdings gedacht habe, es werbe bem 3meiten ebenfo geben. - B. Boren fagt: Rach Auerswalds Ermordung hatten bie Rerle gerufen : "Ginen Spibbuben haben wir; jest muß ber Unbre auch noch bran." - Schnepf horte fie fchreien: "Der hat feinen Run ben Unbern." Lohn.

Unter biefen Boraussetzungen fonnte wohl die Annahme nahe liegend erscheinen, daß die da und dort vor
ben Thoren der Stadt versammelten, von denselben Sympathieen und Antipathieen beseelten Gruppen schon durch
ben bloßen Anblid der beiden Reiter, besonders des so
gründlich und allgemein verhaßten Fürsten Lichnowsky,
gleichsam elektrisch hätten getroffen werden und sosort mit
sich einig sein mussen, was mit denselben anzusangen sei,
da ein glüdlicher Zusall sie gerade in dem nämlichen
Augenblich, wo das Bolt in den Straßen der Stadt



tämpfte, außerhalb ber Stadt in die Gewalt dieses selben Bolfes gegeben hatte. Man konnte versucht sein, in den mit tobendem Beisall und wildem Jubel aufgenommenen Todesdrohungen sosort den Ausdruck des Allen gemeinsschaftlichen Denkens und Wollens zu erblicken und sosort weiter zu folgern, daß Zeder, der sich von jett an von jenen Gruppen nicht alsbald trennte, sondern sogar an der anhebenden Versolgung thätigen Antheil nahm, eben hiemit den deutlichsten Beweis geliefert habe, daß auch er jenes allen Uedrigen gemeinsame Wissen und Wollen zu dem seinigen gemacht, daß mithin schon jeht ein auf Tödtung gerichtetes Komplott unter sämmtlichen Versolgern bestanden habe.

Indessen erschien biese Annahme selbst berjenigen Ansicht, welche im vorliegenden Kall überhaupt ein auf . Töbtung gerichtetes Komplott als vorhanden annehmen zu muffen glaubte, allzugewagt und unstichhaltig.

Es wurde zugegeben, daß jene Todesdrohungen und blutdurstigen Rufe, wie sie gleich beim ersten Erscheinen der beiden Reiter laut wurden, von den Orohenden und Rusenden selbst ohne Zweisel noch keineswegs mit klarem Bewußtsein und beutlicher Einsicht in das zu erstrebende Ziel und die dazu führenden Mittel ausgestoßen worden seien, und daß bei denjenigen, mindestens dem größten Theil derjenigen, welche jenen Drohungen nur applaubirten und dem allgemeinen Strome folgten, sicherlich noch eine weit größere Unklarheit und Unentschiedenheit vorhanden gewesen sei. War nun aber hiernach anzunehmen, daß in diesem Stadium bei den einzelnen Verfolgern noch kein irgend klares Denken und Wollen eines bestimmten Iwecks möglich gewesen sei, so war natürlich vollends ein

Romplott, naber ein Tobtungefomplott fur biefes Stadium ichlechthin ausgeschloffen.

Dagegen wurde nun die Ansicht aufgestellt, baß ein solches allerdings von dem Augenblick an als entstanden anzunchmen sei, wo die Berfolger — überzeugt, daß die beiden Reiter hierher geflüchtet seien und es also nur einer genauen Nachforschung bedurfe, um sie wirklich in ihre Gewalt zu bekommen, — die Grenzen des Schmidtischen Besithtums überschritten und mit ber Durchsuchung besselben wirklich begannen.

Un ber blogen Berfolgung ber Reiter, - wurbe geltend gemacht, - fonnte Mancher Theil nehmen, ber mit fich felbft noch burchaus nicht im Reinen mar, mas nun weiter erfolgen follte, wenn bie Reiter wirflich erreicht und ergriffen murben. Db man biefelben in ber That einholen werbe ober nicht, blieb bis babin noch fortwährend zweifelhaft, und um biefes 3meifels willen lag auch fur bie einzelnen Berfolger noch überall feine Rothigung vor, an weitere Erfolge ju benfen, beziehungsweise beren Unvermeiblichfeit fich flar ju machen. jest, nachdem man wußte, baß hier, in bem vergleichungs. weise fleinen Schmidtifden Besithume bie Besuchten gu finden waren, daß fie unmöglich mehr von bier entfommen fonnten, jest mußte Jeber, bevor er biefes Befithum betrat und innerhalb beffelben fur bie Auffuchung ber Berftedten thatig wurde, fich icharf und bestimmt bie Frage vorlegen, welche Resultate er von biefer feiner Thatigfeit erwarte, b. h. welches Schidfal bie Ergriffenen von Seiten ihrer Berfolger fich ju gewärtigen hatten. Die Antwort auf biefe Frage fonnte fur Jeben, ber alles Borausgegangene gefeben ober gar felbft mitgemacht, ber bie fich stets steigernde Buth der Rotte beobachtet, der ihr Toben und Brüllen, ihre Todesdrohungen gehört hatte, faum zweiselhaft sein. Er mußte sich sagen: wer jest die Bersfolgten in die hande ihrer Bersolgter liesert, übergibt sie einem sichern und unvermeidlichen Tode. Ber immer also sür diese Auslieserung thätig wurde, wollte nicht nur für sich den Tod der Bersolgten, sondern er sah auch in jedem andern für denselben Zwed Thätigen einen Gesinnungsund Billensgenossen. Ja, indem gerade diese Gleichheit des Sinnes und Willens bei sämmtlichen Theilnehmern sich herausstellte, scheint es keinem Zweisel zu unterliegen, daß in Beziehung auf Alle ein wirkliches Komplott, und zwar ein auf Tödtung gerichtetes Komplott angenommen werden musse.

Gleichwohl fprachen nun aber gewichtige Grunde gegen bie Annahme eines auch erft feit bem Einfturmen bewaffneter haufen in ben Schmidtischen Garten vorhandenen und sofort stetig ausgeführten allgemeinen Tobtungssomplotts.

Borerst fehlt für die Annahme eines ausdrücklich eingegangenen Komplotts aller und jeder Beweis, wie auch von dem Anstister oder Ansührer eines solchen nirgends eine Spur zu sinden ist. Es hätte diese Annahme nur dann einige Wahrscheinlichkeit sur sich, wenn es gestattet ware, die Borfalle im Schmidtischen Garten und Haus mit den wenigstens theilweise bei dem Ginnheim-Bodensheimer Auszug wirksam gewordenen Motiven in ursächsliche Verbindung zu bringen. Daß dies jedoch nicht zusläsig sei, wurde schon oben auseinandergesett. Aus jeden Kall könnte es sich daher nur von einem stillschweigend eingegangenen Komplotte handeln.

Borlaufig aber einmal angenommen, bag biefer Beariff überhaupt bier Unwendung finden tonne, fo entfteht fogleich Die große Schwierigfeit, barüber au bestimmen. welche Berfonen bann überall ale Theilhaber bes Romplotte angesehen werben follen. Abgesehen namlich von ben Ungehörigen bes Schmidtifden und Domerifden Saufes und vollente von folden, bie fich bie Beichutung und Rettung bee Bedrohten positiv angelegen fein ließen, wie Billot, Dr. Bodes ic. - mar eine große Angahl von Berfonen am Drie und um ben Drt bes Berbrechens ber gegenwärtig, welche nur gemeine ober mitleibige ober icabenfrobe Reugier babin geführt hatte. Unter lettern mogen nun, wie auch die Bertheidigung theilweife angubeuten versucht hat, Manche gewesen fein, auf welche ber gewöhnliche Begriff bee Komplotte ale auf icon burch ihre Unmefenheit Birfende gepaßt haben murbe. es fehlt an allen Anhaltspunften, um biefe von ber übrigen Maffe zu unterscheiden; und fo bleiben ale mögliche Theilnehmer - auch fur ein ftillschweigendes Romplott - nur Diejenigen übrig, welche fich bei ber Auffuchung, machtigung, Dighandlung und Tobtung ber beiben Abgeordneten wirklich in irgend einer Beife felbft mit Rath ober That betheiligt haben.

Auch bieser Personen war jedoch eine große und sehr buntschedige, namentlich eine nie geschlossene, sondern stets Theilnehmer absehende nnd wieder neue hinzugewinnende Menge. Es wird ausdrüdlich bezeugt, daß selbst unter den beim Durchsuchen bes Hauses und Peraussuhren der Abgeordneten Thatigen feineswegs dieselben Gesinnungen und Absichten sich fundgaben.

Lehrer Schnepf fagt: "es mar ein bestänbiges

Wechseln von Suchenden. Auf mein und meiner Frau Zureden sagte bald der eine, es ware vom Todtschießen feine Rede, bald hieß es: dankt Gott, wenn sie nicht vor euren Augen erschossen werden! — Bei dem unaushörlichen Wechseln der Versonen war es nicht möglich, auf jemand von der Rotte, wie ich unaushörlich bemüht war, einzuwirken oder, wenn es geschehen, kamen stets neue hinzu, die dasselbe drohende Geschen, dasselbe erzählt, dasselbe der Bewassneten gebeten habe, ihn im Zimmer bleiben zu sassen, das er den Lichnowsky (nach Andern den alten Mann) nicht erschießen sehen könne.

Bon bem in Sanau verurtheilten Matth. Körber ift nachgewiesen worden, daß seine Thätigseit sich darauf beschränkte, vor dem Treibhause Wache zu stehen, und daß er auch dies nur that, weil er sich vor den blutdürstigen Mitgliedern der Rotte sürchtete. Derselbe (geständig und reuig und in seinen Aussagen zuverläßig) versichert, im Garten sei nichts davon geäußert worden, warum die Herrn gesucht wurden. Auch L. Rein sagt, er habe sich zwar gebacht, daß Lichnowsky kaponirt werden sollte; aber gesagt sei nichts davon worden.

Bon besondrem Gewichte sind hier die vielen Zeugenaussagen, welche namentlich von einem der Geraussührer Auerswalds auf's Bestimmteste versichern, daß er benselben geschüt, hiebe und Stiche von ihm abgehalten, seiner Erschießung sich widersetz und der Menge in diesem Sinne zugeredet habe. Zwar liegt über dieser Thätigkeit, soweit sie dem Simon Rau von Bornheim zugeschrieben wird, noch immer ein gewisses Dunkel, da zwei Zeugen sie so barstellen, als habe ber Beschüger nur die Erschießung innerhalb bes Gartens widerrathen; — allein biesen Ansgaben steht bie übereinstimmenbe, auf's Bestimmteste wieder-holte Bersicherung mehrerer beeidigten Zeugen entgegen, baß sie sich in ber Bedeutung bes Benehmens des fraglichen Mannes nicht geirrt hatten, baß berselbe unzweisbeutig, um ben General Auerswald zu schühen, ihn umstammert und den Sirschjänger über ihm gezogen gehalten habe.

Auch App. Durre fagt, noch im Garten feien viele Leute gewesen, die hatten lamentirt: "Gott! Schießt ihn boch nicht todt!" — die Zobel habe sich im Garten mit Einem von der Bornheimer Schüßenwehr herumdisputirt, der nicht habe leiden wollen, daß Auerswald erschoffen werden sollte.

Der besonders zuverläßige Zeuge Joh. Schwab fagt ausdrüdlich: "Ueberhaupt schätze ich, daß an dem Führen und Malträtiren bes herrn (Auerswalds) nur etwa 5—6 thätlichen Antheil nahmen; die Andern waren nur so brum herum."

Diese Aussage ist ebenso bezeichnend als glaubwurdig, ba sie durch die Art und Weise des ganzen Berlaufs des Ereignisses unterstüht wird. Unfehlbar waren einige Mitglieder der Rotte zum Boraus entschlossen, die beiden Absgeordneten zu tödten. Namentlich muß dies von denjenigen angenommen werden, die (wie Daniel Georg, Beter Ludwig u. A.) an der Mißhandlung und Tödtung Beider auch wirklich thätigen Antheil genommen haben. Wenn nun aber von Seiten dieser eine ausdrückliche Anwerbung von Genossen durchaus nicht nachzuweisen ist, so läßt sich ebensowenig behaupten, daß durch die von ihrer Seite

ausgeübte Thatigfeit nothwendig in ben übrigen nicht zum Voraus mit der Absicht der Todtung an Ort und Stelle gekommenen Personen das Bewußtsein habe entstehen mussen, daß es auf Tödtung abgesehen sei.

Mag immer von Daniel Georg fommandirt worben fein, bag einige bas Baus burchfuchen, Andere baffelbe umftellen follen, bamit Reiner entfommen folle, fo mar bamit nur bie Abficht einer gewaltsamen Bemachtigung ausgedrudt. Gin Dehreres fonnte barin gefunden werben, bag vielfach bas Befchrei bezeugt wird, bie Flüchtigen feien Spione, Bolfeverrather, und es muffe Stanbrecht über fie gehalten werben. Allein Diefes Tumultuiren, wie ber Ruf: "Rache wollen wir haben, - Opfer wollen wir haben!" - ericheint bei nuchterner Betrachtung nur ale ber wilde Ausbruch einer allgemeinen feindfeligen Befinnung, ber um fo weniger wortlich und buchftablich genommen werden barf, ale nirgende bezeugt ift, bag biefe Ausrufe gerabe von benen ausgegangen feien, Die ale bie Bauptspieler Diefes blutigen Dramas betrachtet werben Baren biefe Ausbruche einer bumpfen Buth als wirflich thatfraftige Drohungen anzuschen, fo hatte einem nuchternen und mahrheiteliebenben Beugen, wie bem Joh. Schwab nicht bie gange "Führung und Maltratirung" bes Benerals v. Auerswald in ber Beife fich barftellen fonnen, wie es feine angeführte Meußerung fundgibt.

Das Buthgefdrei, daß die Abgeordneten getöbtet werden sollen, gieng zubem nach allen detaillirter berichtenden Zeugenaussagen vornämlich von einer Frauensperson aus, ber man nach der Lage der Dinge nicht denjenigen Einstuß auf die Billensbestimmung der bewaffneten Manner zuschreiben fann, welcher genügen wurde, um

alle Mithandelnden fofort ju Theilnehmern eines auf Tobtung gerichteten Romplotte ju ftempeln. Die Drobungen felbft ipraden an fich nur aus, mas Biele munichten und hofften, feineswegs bagegen auch, bag in ben Gingelnen ber Bille vorhanden gemefen fei, bem Borte bie That folgen ju laffen. Das fichere Rriterium bafur liegt eben barin, bag bem Borte bie That nicht folgte, baß bie Dehrgahl fich paffiv verhielt, ber Begehung bes Berbrechens burch Gingelne nur gufah und gwar ein viehifdes Jubelgefdrei barüber erhob, gleichwohl aber fogleich fich großentheils verlief, ohne ben zweiten Aft ber Tragodie abzumarten. Gerade biefes Beglaufen vom Schauplate bes Berbrechens, welches ron Geiten Gingelner fogar noch vor ber Erichiegung Auerswalds ftattfand, zeigt am beutlichften, bag zwischen bem Buniche und ber Ausjuhrung noch eine große Rluft war.

In hergebrachter Beise brullte und tobte die Masse, natürlich im Superlativ, in Erwartung irgend eines rohen Spektafels. Sie sah ben Bestrebungen zur Aussührung ebenso passiv zu, wie ben Gegenbestrebungen. Als aber die blutige Katastrophe in damonischer Gile sich entwickelte, zerstob sie großentheils, von Schauer über die gräßliche Birklichkeit ergriffen, und nur diejenigen kehrten zur Fortsetung des Verbrechens in den Schmidtischen Garten zurud, welche dasselbe schon vorher im Herzen getragen hatten \*).

<sup>\*)</sup> Stete ift bie Sprache feder, ale bie That; Und Mancher, ber im blinden Eifer jest Bu jedem Aeußersten entschloffen scheint, Findt unerwartet in der Bruft ein herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus.

Unbers war bie Sachlage bei ber Auffuchung und Berausführung Lichnowsins. Bier wußte man, mas bie Sache ju bedeuten habe, mahrend vor ber wirflichen Riebermetelung Auerswalds es noch immer problematifc geblieben mar, bis ju welchem Biele bie Thater fortichreiten Um folagenoften hiefur fpricht bas oben angeführte Bestandniß bes Rorber. Allein andrerfeits fommt hier ju bedenken, bag ein großer Theil berjenigen, welche bei ber erften Sandlung mitgewirft hatten ober wenigstens gegenwärtig gemefen waren, fich entfernt batte und neue und immer neue Berftarfungen ju bem ben Rurften fort-Schleppenden Trupp hingufamen, benen baber nicht ohne Beiteres bas von Rorber eingestandene Bewußtsein gus gefdricben werden fann. Dazu fommt ferner, bag bei Lichnowsins hinausführung noch viel entschiedener, als bei ber feines Befährten, zwei verschiebene Unfichten fich geltend machten, bavon bie eine bie Rettung feines Lebens bezwedte, bag lettere fogar einige Beit lang Ausficht auf Erfolg hatte, und erft ein ungludliches Bufammentreffen verschiedener Umftanbe ber Tendens ber Morbluft bas Uebergewicht verschaffte. Bier fann baber weniger, ale im vorbergegangenen Falle, angenommen werben, bag, wie bie furheffifche Staatsbehorbe fich ausbrudt, Beifpiel und Aufforderung bei fammtlichen Ditwirfenden Bemeinschaftlichfeit bes Willens erzeugt hatten.

Trot biefer Boraussethung hat auch bie furhessische Staatsbehorbe bie Angeklagten Korber und Dietrich, obgleich ju ben offenbar verbächtigften Theilnehmern ber vorliegenben Sandlungen, b. h. ju ben Mitgliedern bes Ginnheim-Bodenheimer Freischaarenzugs gehörig, boch nur wegen Beihilfe zur Ermordung, resp. Mißhandlung und

Ermorbung angeflagt. Sie hat also bei biefen Angeflagten zwar ein auf gewaltsame Bemächtigung, resp. Mißhandlung, in feinem Kalle aber ein auf Tödtung gerichtetes Komplott angenommen. Dieselbe Ansicht hat auch ber Schwurgerichtshof ausgesprochen.

Die Hauptfrage bleibt baher immer die, ob sich benn überhaupt in vorliegendem Falle, und in welchem Um-fange der Begriff eines stillschweigenden Komplotts an-wenden lasse? Sowohl der Hanauer Schwurgerichtschof als der Rassationshof zu Rassel haben ein solches nur bei einigen Angeslagten angenommen, andere dagegen nur wegen Beihilse zur Mishandlung, resp. Tödtung der Absgeordneten verurtheilt, — und zwar in der Beise, daß dieses Ergebniß nicht etwa blos als Folge des Wahrsspruchs der Geschwornen, sondern schon in der Fragestellung Seitens der Richter angedeutet erscheint.

Befanntlich wird die Möglichfeit eines solchen Komplotts von Bielen — mit größerer oder geringerer Bestimmtheit — in Abrede gezogen, s. z. B. Kleinschrod System. Entwicklung I. §. 180. Grolman Grundsate §. 34. henfe hand. I. S. 275. v. Schirach im N. Arch. I. S. 517. 518. Cucumus eb. XIV. S. 14. Mittermaier z. Feuerb. §. 47. n. V.

Dagegen ift bieselbe vertheibigt von Bohmer Medit. ad CCC. art. 148. §. 1. Quiftorp Grundfage I. §. 231 f. Deffter L.B. §. 86. n. 1. Luben Abh. II. S. 351. Berner Theilnahme 2c. S. 404 f. Breibenbach Kommentar 2c. I. 2. S. 305. u. A. vgl. Meine Reue Revision S. 586 ff.

Bon ben neueren Gesetgebungen fuhren bas fache fifche Gesethuch Urt. 38, bas braunfchweigifche

s. 42. 43 und bas thuringifche S. 31 ausbrudlich bie ftillschweigende Uebereinfunst mit auf. Deren Unerkennung ift auch nach bem wurttembergischen Gesehbuche gesmäß ben Motiven zu bemselben anzunehmen. Daffelbe wird gemäß bem Zeugniffe bes Kassationshoss zu Kassel von ber furhessischen Praxis angenommen.

Indessen darf man hiebei nicht zu weit gehen; namentlich darf man nicht die Grenze gegenüber bem Fall der zufälligen Miturheberschaft in der Art verwischen, daß jedes auch durch den Zufall herbeigeführte Zusammen-wirken mehrerer bolosen Urheber sosort den Typus des Komplotts annehmen müßte, wie dies z. B. bei Susangel Kommentar III. S. 94—96 geschieht. Es muß vielmehr — welche Unsight sich auch der kurhessische Kassalianschof angeeignet hat — stets eine der Aussührung des Verdrechens vorausgehende Willensertlärung vorausgesest werden, weil nur hiedurch das Verhältniß wechselseitiger Unstitung entstehen kann, welches die spezissische Eigenthümlichkeit des Komplotts ausmacht \*).

Die Uebereinfunft fann allerdings auch stillschweigend getroffen werden burch fonkludente Sandlungen, welche unter ben Miturhebern das Berständniß herstellen, daß sie auf die Bechselwirkung ihrer Sandlungen rechnen können \*\*). Allein man darf nicht die stillschweigende Begründung bes fomplottartigen Bundes in eben densenigen Sandlungen suchen, welche zur Ausführung des gesmeinsamen Willens dienen sollen. Denn damit ware eben jeder Fall der zusälligen Miturheberschaft sosort zum erstemporirten Komplotte gestempelt.

<sup>\*)</sup> Meine R. Rev. & 587 und hiernach Berner a. a. D. G. 405.

<sup>\*\*)</sup> Chenfo Luben Sanbb. I. G. 477.

Soll also ein stillschweigendes Komplott angenommen werden können, so mussen brei Momente dusammentreffen:

1) daß das Berbrechen von jedem Mithandelnden für sich bezweckt sei, daß jeder von Hause aus die Gesinnung des Urhebers habe, 2) daß die That gemeinschaftlich begangen werde, 3) daß der Begehung jedenfalls irgend eine solche gegenseitige Willensmittheilung vorangegangen sei, wordurch jeder den Uebrigen gegenüber als Anstister erscheint; jeder mit den Uebrigen in das Berhältniß der Solidarität tritt.

Der praktische Nerv bavon besteht darin, daß allen in ben komplottartigen Bund stillschweigend Eingetretenen bie ganze Kulle bes wirklich begangenen Verbrechens solisbarisch zugerechnet werden muß, gleichviel wie groß ober gering die Theilnahme bes Einzelnen an der Ausführung war, ob er erst nach Bollendung des Berbrechens Hand anlegte, vor der Bollendung sich entsernte 20.

Wo bagegen nur zufällige Miturheberschaft vorliegt, ba greift die solibarische Berantwortlichkeit nur soweit Plat, als Miturheberschaft vorhanden ift, welche natürslich für jeden Theilnehmer besonders erwiesen sein muß. Die Boraussehung ist nämlich hier, daß keiner auf den andern intellektuell eingewirkt, sondern Mehrere sich zusfällig als Theilnehmer an einem und demselben Berbrechen zusammengesunden haben. Sollen hier die Theilnehmer nicht blos als Gehilsen, sondern als Miturheber erscheisnen, so ist das Doppelte nothwendig, daß Jeder das Berbrechen als seine eigene That (als Urheber) hervorsbringen wolle, und daß er zugleich dieselbe Absicht an Andern gewahre und seine Thätigkeit als Glied in die Thätigkeit dieser Andern einreihe, wodurch eben sur alle

bas Berbrechen Beabsichtigenben bie Solibarität bes Wilslens hervorgebracht wird, welche jeden für die ganze handslung verantwortlich macht, sobald seine Thätigkeit nur überhaupt mit unter ben Bedingungen bes eingetretenen Erfogs lag.

Eben aber weil hier die Boraussetzung einer vorgangigen gegenseitigen Willensmittheilung fehlt, so ift hier für jeden Einzelnen, ber als Urheber betrachtet werben soll, der Beweis genau zu erbringen, daß er gerade das gewollt habe, worin das ausgeführte Berbrechen besteht \*).

Sierin liegt aber zugleich bas Beitere, baß in solchem Falle gleichzeitig noch Andere ihr Sandeln auf basselbe Objekt richten können, ohne gleichwohl ihr Thun gegenseitig vertreten zu muffen. "Es ift möglich, daß Einer ober der Andere unter den Mithandelnden gar nicht den Willen der Uedrigen theile. In denjenigen Ansähen zur Aussührung, welche solche nicht übereinstimmenden Willen machen, liegen dann gar keine Ansänge wirklicher Miturheberschaft. Die wirklichen Ansänge einer solchen werden nämlich in derarstigen Fällen nicht selten von isolirten Handlungsreihen umgeben, welche eine Folge desselben nun auch durch den Busammenhang waltenden Zufalls sind, der die Vielen zur gemeinsamen Verübung an einander gebracht hat" \*\*\*).

Im vorliegenden Falle nun handelt es fich von versichiedenen Berbrechen: widerrechtlichem Eindringen in Garsten und Saus des Gartners Schmidt, gewaltsamer Besmächtigung der beiden Abgeordneten, Mißhandlung und Tödtung berfelben.

<sup>\*)</sup> Deine D. Rev. S. 149. G. 562 - 576.

<sup>\*\*)</sup> Berner, a. a. D. G. 348.

Nach genauer Erwägung alles oben Borgetragenen wird man sich wohl bahin entscheiben muffen, daß diese verschiebenen Sandlungen von einander zu trennen und abgesondert zu beurtheilen seien. Es liegt hier in der That nicht etwa Ein Berbrechen vor, das (wie z. B. der Aufsruhr) nur durch verschiedene Stadien hindurch seinen bes griffsmäßig nothwendigen Berlauf genommen hätte und wobei daher jedem auch nur am ersten Stadium Theilsnehmenden eine eventuell auf das Aeußerste gehende Abssicht zuzurechnen wäre. Aus der gewaltsamen Aussuchung und Bemächtigung folgte seineswegs mit Nothwendigseit, daß die Abgeordneten sosort getödtet werden mußten. Man hat es demnach hier mit verschiedenen Berbrechen zu thun, die sich aneinander reihten und nicht von vorn herein in Ein monströses Ganzes zusammengeworsen werden durfen.

Wenn baher überall von ber Annahme eines ftillsichweigenben Komplotts bie Rebe wird, so kann sich bieselbe eben nur auf biejenigen Stadien bes vorliegenden Berbrechens erstreden, welche unzweiselhaft unter biesen Begriff fallen. Dies ift aber in der That nur der Fall in Beziehung auf das gewaltsame Eindringen in das Schmidtische Besithum und die gewaltsame Bemächtigung der beiden Abgeordneten, worin von selbst ihre Auslieserung an einen seindseligen, zum Mindesten zu groben Mishand-lungen ausgelegten Boltshaufen lag.

Es ift unzweifelhaft erwiesen, bag bie beiben Abgesordneten unmittelbar vorher einer maffenhaften Berfolgung unter heftigen Drohungen, Steinwurfen und einigen Schuffen ausgeseth waren, bag sie eben, um vor dieser Berfolgung sich zu retten, ein Berfted im Schmidtischen Saufe aufsuchten, und bag mindestens ein Theil ihrer Berfolger

ihnen buchftablich fogar auf ter Spur nadfturmte. Allerbings find mit bem Strome ber in ter Gegend fich male genben Menge außer benjenigen, welche nach ten Bersfolgten suchten, auch viele antre Personen an und in ben Schmidtischen Garten gefommen, welche blos die Neugierbe herbeiführte und welche fich bei sammtlichen vorgesallenen Gewalthandlungen passiv verhielten. Allein eben die übereinstimmenden Aussagen bieser unbetheiligten Zeugen ergeben auf's Bestimmteste, baß ber Grund, warum von allen Seiten auf ben Schmidtischen Garten losgestürmt wurde, ein allgemein befannter war.

Wenn einige wenigen Berfonen in ber furheffischen Untersuchung ausfagten, fie felbft, refp. Unbere hatten nichts bavon gewußt, bag Berren, ober menigftens bag Parlamentsberren gefucht wurden, fo find biefe Ausfagen theils verbachtig', ba fie von Personen herruhren, welche ben gegrundeten Berbacht, am Orte bes Berbrechens gegenwartig gemefen zu fein, von fich abzumalzen bemuht find, theils fteben fie fo vereinzelt, bag ihnen fein Bewicht beis gelegt werben fann. Gin Theil ber Berfolger gieng unmittelbar ben Spuren ber Suftritte von Lichnowefine Pferb nach, Anbre murben burch Beifungen von Reifenben, bie ber Friedberger Lanbstraße entlang fuhren, Undre von Strafenjungen, wieber Unbre burch ben Unblid ber aufgefundenen Pferbe geleitet. Der eine ober anbre Trupp wurde fogar gerabeju von bereits fruber Angefommenen berbeigerufen, jum Theil unter ber ausbrudlichen Berfiderung, bag bie Berfolgten entbedt, gefangen feien.

Die zuerft einfturmende hauptrotte verlangte von ben Sausbewohnern mit lautem Gefdrei die Auslieferung ber Berftedten. Aus allen Nachbarhaufern beobachtete man bas goftin, Auerswald.

Gewimmel ber emfig Suchenben. Es wurde bas hans und ber Garten wenigstens theilweise mit Wachen umstellt. Die Durchsuchung selbst gieng mit gahester Gründlichkeit vor sich. Dabei wiederholte sich stets auf's Neue bas Geschrei, baß man die Spione heraushaben wolle, die Bollsverräther, ben Lichnowsty 2c. Unsehlbar konnte hiernach keinem ber Mitthätigen ber Zwed bes Eindringens und Suchens unbefannt sein. Jeder mußte wissen, baß es aus eine gewaltsame Bemächtigung ber beiden Abgeordenten abgesehen sei.

Indem aber jeder bei ber Auffuchung Mitthatige bies ale ben 3med berfelben fennen mußte, fo mußte er biefen 3med auch hervorbringen wollen, fobalb nicht nachgewiesen werben fann, bag er etwa nur einem 3mange weichend bie Abficht Andrer, g. B. burd Bachefteben, unterftutte, ober etwa gerabe in ber entgegengefesten Abficht mithanbelte, bie Berfolgten ju beichuten, ju retten, bie Berfolger irre ju fuhren und bergleichen. Betheiligte er fich außerbem am Suchen, fo mußte er auch finben, b. b. in biefem Kall bas Berbrechen ber Gewaltthatigfeit gegen Die Berftedten begeben wollen. Er mußte bie Gigenfchaft eines Urhebers in Beziehung auf biefes Berbrechen haben. Gben hiemit war aber nothwenbig jugleich bas Bewußtsein gefest, bag bie Aufgefundenen, von benen gutwilliges Ergeben nicht erwartet werben fonnte, förperlichen Dighandlungen - und zwar voraussichtlich ben fcmerften - ausgesett werben murben. In ber Theilnahme an ber gewaltfamen Auffuchung und Bemachtigung lag baber von felbft bie bestimmte ober minbestens eventuelle Abficht ber Rorperverlegung.

Bunachft aber auch nur biefe. Er fonnte allerdings

bancben noch andre Absichten haben, namentlich bie Abssicht, die Aufgesundenen zu toten. Es fonnte in einem engeren Kreise bereits ein Komplott dazu gebildet sein, beziehungsweise so eben gebildet werden. Aber feines, wegs barf die Absücht der Todtung ohne besondern Beweis sebem Mitsuchenden ohne Weiteres zugeschrieben werden.

Es verhalt sich damit vielmehr ebenso wie mit noch andern Absichten, welche neben jener Hauptabsicht ber gewaltsamen Bemächtigung vorsommen konnten und wirklich vorgesommen sind. Dahin gehört namentlich die Absicht bes Diebstahls. Es ist erwiesen, daß in der Wohnung des Lehrers Schnepf eine Pistole, und daß sowohl der Rock als der hut des Generals v. Auerswald entswendet worden ist. Sleichwohl ware es ganz unstatthaft, in Beziehung auf diese Entwendungen ein stillschweigendes Komplott sämmtlicher Mitsuchenden anzunehmen.

Wenn somit das erste Erforderniß eines stillschweigenden Komplotts zur gewaltsamen Bemächtigung der beiden Abgeordneten, d. h. die zum Mindesten auf ein an denselben zu begehendes Verbrechen der Gewaltthätigseit und körperlichen Mißhandlung gerichtete Absicht der einzelnen Mitsuchenden sessiehen, — so liegt das zweite, d. h. die Gemeinschaftlichkeit der hierauf gerichteten Thätigsteit nach allem bisher Angesührten so sehr auf flacher Hand, dasse sich nur noch um das dritte Erforderniß, d. h. um die Frage handeln kann, ob der gemeinschaftslichen Begehung der That eine das allgemeine Solidaritätsverhältniß begründende wechselseitige Willensmittheilung vorhergegangen sei?

Diefe Frage muß unbebenklich bejaht werben, wenn man bie fur bie Urheberichaft ber einzelnen Theilnehmer angegebenen Aftenbelege gehörig in Erwägung zieht. Bor Allem ift nämlich so viel flar, bag bie ganze auf bie gewaltsame Bemächtigung gerichtete Thätigseit nach ber gesammten Sachlage im vorliegenden Falle eben nur in der Weise der Gemeinschaftlichkeit ausgeübt werden konnte, wie benn auch der Erfolg nur einer massenhaften Theilsnahme verdankt wurde. Diese Gemeinschaftlichkeit war aber nicht blos eine objektive, dem Zusall entsprungene, sondern sie mußte dem Bewußtsein der einzelnen Mithanbelnden klar eingeprägt sein.

Nach der Lage des Hauses und des umgebenden Gartens mit verschiedenen Ausgängen, bei der natürlichen Boraussehung, daß eine Mehrzahl von Hausbewohnern das Bersted der Flüchtigen nicht gutwillig verrathen werde, bei der Unbekanntschaft der Eingedrungenen mit den Loskalitäten, — bei diesen und andern Umständen konnte kein Einzelner für sich allein den Zweck zu erreichen hossen. Er mußte ebenso die Uebrigen in ihrer Thätigkeit unterstühen, wie er ihre Unterstühung für die seinige bedurfte und benühte.

Dieses wechselseitige Verständniß wurde aber im vorliegenden Falle offenbar nicht erst burch bie auf bie Aussührung selbst gerichteten handlungen erzeugt, sondern war schon durch die vorhergegangene Verfolgung hinlanglich vorbereitet, durch die Thätigkeit verschiebener Herbeisrusenden genährt, durch den Anblid ausgestellter Wachen und einer reißend wachsenden Menge gleichgesinnter Theilsnehmer bestärft, durch das fortwährende wilde Geschrei nach Ausslieserung der Spione, Volksverräther 2c. endlich zur hellen Klamme angefacht. Wer hier thätig wurde, der wußte und mußte wissen, daß er im Sinne und Interesse

einer feinbfelig aufgeregten Menge handelnd eingreife, er fonnte fein eigenes Thun nicht als isolirtes auffassen, er mußte es in Zusammenhang mit dem Thun der andern Berfolger bringen, wenn seine Sinne irgend in normaler Thatigkeit waren. Nach erfolgter Bemächtigung mochte der Einzelne erschrecken, wenn er bemerkte, daß Einzelne noch weit mehr beabsichtigt hatten. Aber bis hieher fonnte er nicht anders, als im stillschweigenden Einverständniß mit allen denen gehandelt haben, welche gleich ihm den Bliehenden nachgesolgt waren, sie in ihrem Bersteck aufgesucht und erst durch beharrliches Suchen entdedt hatten.

Sollte bagegen jeber beim Aufluchen ber Berftedten Thatige sofort auch als Theilnehmer eines stillschweigenden Romplotts zur Tödtung berselben bezeichnet werden fönnen, so müßte entweder jedem Einzelnen derselben schon von vorn herein die bestimmte oder unbestimmte Absicht der Tödtung nachgewiesen, — oder es müßte gezeigt werden, daß schon zur Zeit des gewaltsamen Aussuchens nothwendig bei allen Theilnehmern das Bewußtsein habe vorhanden sein muffen, die Ausstindung werde und muffe zur Tödtung ber Ausgesundenen führen.

was das Erstere betrifft, so wird sich unten näher herausstellen, daß zum Mindesten nicht bei allen hier in Rebe stehenden Angeschuldigten eine mitgebrachte bestimmte oder unbestimmte Tödtungsabsicht anzunehmen ist. Waren aber, — wie sich eben dort ergeben wird, — unter den Mitsuchenden erweislich solche, welche eine solche Abssicht nicht hatten, so wurde diesen der Eintritt in ein stillsschweigendes Tödtungssomplott nur dann zugeschrieben werden können, wenn erwiesen werden könnte, daß schon zur Zeit der Aussuchung der Versteckten eine — durch

Worte ober Zeiden vermittelte — Billensmittheilung in bem Sinne ftattgehabt hatte, baß jeder Mitsuchende bas Bewußtsein gehabt haben mußte, er wirfe nicht blos zur gewaltsamen Bemächtigung, beziehungsweise förperlichen Mißhandlung ber Gesuchten mit, sondern auch zu beren Töbtung.

Wenn nämlich allerdings die Annahme eines stillsschweigenden Komplotts an sich keineswegs zu beanstanden ist, so muß doch immer, damit ein Unterschied gegenüber dem Falle der zusälligen Miturheberschaft noch existire, wenigstens eine irgendwie (durch Worte oder Zeichen) vermittelte, der Aussührung selbst vorangegangene Willensmittheilung gesordert werden, wodurch eben die solitarische Mitverantwortlichkeit jedes Mithandelnden auch für den schlimmsten Ersolg begründet wird. Eben diese Voraussehung aber kann im vorliegenden Falle nicht als für jeden Theilnehmer an der Aussuchung gegeben angenommen werden, wie sich auch noch aus Nachstehendem näher ergibt.

Die Zusammenschung ber verfolgenden Menge aus ben verschiedenartigften Elementen und der ftets im Bechsel begriffene Bestand derselben lassen die Bildung eines einsheitlichen Willens zwar in Beziehung auf den nächsten Zwed der Berfolgung, die Berstedten gewaltsam auszussuchen und in die Gewalt eines rohen hausens zu bringen, nicht aber auch in Beziehung auf weitere Zwede (wie die Tödtung) annehmen, welche erwiesener Maßen nur durch Einzelne, durch einen Bruchtheil der Masse zur Ausführrung gebracht wurden.

Dazu fommt, wie oben ausgeführt, bie Thatfache, baß felbst unter benen, die sich bei ber gewaltsamen Beraus-

führung ber Abgeordneten thatig zeigten, verschiedene Unfichten über bas, mas mit ihnen ju thun fei, laut murben. in feinem Kalle die Abficht ber Totung Die allgemein getheilte mar, - gang besonders aber bas Beugniß bes Johann Schmab, bag bei ber Rubrung und Maltratirung Muerewalte nur 5-6 Berfonen eigentlich thatig, und Die übrigen nur fo brum berum gemefen feien, - meldes Beugniß burchaus theils burch gemiffe, theils burch wenigstens hochit mahricbeinliche Ergebniffe ber Unterfuchung befraftigt wird, fofern bieraus bervorgebt, baß es nur eine Mindergabl von Berfonen mar, welche gur Tobtung mitwirfte und bag namentlich - jum Theil meniaftens - Diefelben Berfonen es maren, welche fomobl bei Auersmald ale bei Lichnomefy bie lette Rataftrophe berbeiführten, mabrend bie begleitenden Saufen ftete bie Mitglieder medfelten.

Die Tobesbrohungen, Die im Schmittifchen Garten und Baufe fielen, beweifen nichte. Wenn gefagt murbe. ben Reitern muffe es wie ben Bierben ergeben ("biefe Opfer haben wir, die andern friegen wir auch"), fo ift au erinnern, bag bie Drohung, Die Bierbe ju tobten, gleichfalls megen Deinungeverschiedenheit unter ben Betheiligten unvollzogen geblieben ift. Unfehlbar haben ferner allerdings verschiedene einzelnen Berfonen gur Tobtung ber Abgeordneten aufgeforbert und fogar aufs Beftigfte angereigt. Aber es maren bies gerade jum Theil folche, benen meber ein wirflich bestimmenber Ginfluß auf bie fcon vorher entichloffenen Thater, noch auch bie Rraft gugefdrieben werden fann, die übrige Daffe bavon gu überzeugen, bag eben nur ober in jebem Falle Tobtung beablichtigt merbe. Daß bie Tobesbrohungen gerabe von

folden ausgegangen maren, welche bie Tobtung nachber wirflich verübten, ift nirgente ermiefen ober auch nur Wenn dies aber auch ber Fall mare, fo ift behauptet. toch jedenfalls bei bem zuerft ausgeführten Berbrechen fo viel gewiß, baß gerade bieje Bauptpersonen noch feines= wege auf erfennbare Beije ale Rubrer bervortraten, beren Meußerungen ein übermältigender Ginfluß auf die Uebrigen auguidreiben gewesen mare. Ginen folden fann man aber auch nicht aus ben von gangen Saufen ausgestoßenen Riben, g. B. baß Stanbrecht gehalten, baß gefchoffen werben muffe zc., erichlußen. Denn (f. o.) Diefes Weichrei ericbeint eben nur ale ein Ausbrud rober Buniche, brutaler Emmyathie, ber fur eine gur That bereite Tobtungs. abnicht jolang nichts beweist, ale noch Alles baiur fpricht. daß Die brullende Daffe bei bem gangen burch verhaltnißmaßig wenige Berjonen aufgeführten Schaufpiel fich benn bod nur ale paffive Buidauerin benahm, welche Bertheibiger wie Ungreifer gewähren ließ.

Dieses Berhalten ber großen Mehrzahl, die "nur so brum herum war," wird aber noch ganz besonders durch die Thatsache bestätigt, daß nach der überraschend schnell ersfolgten Ermordung Auerswalds gemäß den übereinstimmensden Aussiagen vieler glaubwürdigen Personen zwar ein großer Theil der mit Auerswald aus dem Garten gekommenen Bewassneten in den Garten zurüchsurmte, ein andrer aber auseinanderstob und sich auf der Haibe zerstreute. Bon Einzelnen, die Auerswald mit heraussühren halsen, ift sogar erwiesen, daß sie sich aus dem Staube gemacht haben, noch ehe es zur Katastrophe fam. In dem zweiten Falle konnte allerdings die Katastrophe das Ueberraschende nicht haben, wie im ersten; dagegen sind hier von um so

größerem Gewicht die beiden Momente, daß einmal außer ber Kerntruppe ber zum voraus Enischlossenen das Berssonal der Begleitenden großentheils ein erst neu hinzugesommenes, und zweitens in diesem Falle der Widerstreit der Meinungen, ob man zur Tödtung sorschreiten oder bei der bloßen Gesangennehmung stehen bleiben solle, viel stärfer und hartnäckiger war, als in dem ersten Falle. Wenn ein Mitangestagter allerdings sagt, er habe sich gedacht, daß die herren kaponirt werden sollten, so versichert doch derselbe, was auch Andre bestätigen, im Garten und hause sei davon nichts geäußert worden; und ein Zeuges gibt ausdrücklich an, er habe nicht geglaubt, daß man die wei herrn umbrächte; er habe gedacht, man

werde fie blos mitnehmen.

Unter biefen Umftanben fann benn auch auf tie Motive, welche unter ber Maffe eine feindfelige Befinnung gegen bie Abgeordneten ju erregen ober ju fteigern geeignet waren fein entscheibenbes Bewicht gelegt werben, ba bie blofe Bermuthung einer Cympathie mit ben Morbern burch feinerlei wirfliche Anzeigen einer Steigerung ber Sympathie ju energischem Willen unterftust wirb. anagi Um menigften enblich barf aus ber Kontinuitat ber fich aneinander reihenden Berbrechen gefchloffen werden. Denn befo bivahricheinlich es auch ift, bag eine folche fur eine fleine Mindergahl ber Mitwirfenben in entichiedenfter Beife fattgefundent habe, fo gewiß ift boch auch, baß baffelbe nicht auch hinfichtlich ber Dehrzahl behauptet werden fanntre Dagegen fpricht ichon ber mechfelnbe Beftand berfelben pibas Beglaufen Bieler, bas Singutreten neuer Mitglieder. Aber auch abgeschen hievon, ift jeben= falls bei Auerswald nach ber Auffaffung ber meiften und

tüchtigsten Zeugen troß alles vorangegangenen Schreiens und Tumultuirens die Tödtung selbst überraschend eingetreten. Solang er im Garten war, wurde er nur, auf brutale Weise mißhandelt, zugleich aber auch noch fortwährend beschützt, so daß es noch nicht als gewiß erscheinen mußte, daß es wirklich zur Tödtung fommen werde. Erst als Auerswald, von feinem Beschützt weggeriffen, inden Graben sprang oder gestoßen wurde, benützten zwei Personen rasch die gute Gelegenheit, um den Wehrlosen, Halbliegenden aus nächster Rase zu erschiegen.

Aber auch in Lichnowstys Fall wurde die Kontinuität ber Sandlungen sehr entschieden und auf langere Zeit unterbrochen burch die Bemühungen berer, welche ben Kursten blos nach Hanau gebracht wissen wollten. Co ift glaubhaft bezeugt, taß diese Bemühungen langere Zeit erfolgreich waren, daß dann erst Einem, dem D. Georg, die Geduld riß, dieser auf die Führer Lichnowstys zu schießen drohte, wenn sie ihn nicht lodließen, sofort, der Kurst bloßgestellt und ohne weiteren Zeitverlust rasch hinter einander von 4—5 Schüssen getrossen wurde. Man kann hiernach den Ast der Tödtung nicht als die einsache und selbstverständliche Folge der gewaltsamen Bemächtigung ansehen.

Sowie die Sache sich barftellt, erscheint als das allein sichere Ergebniß dies: bag eine Minderzahl zum Neußersten Entschlossener bas doppelte Berbrechen unternahm und vollsührte, unterstügt durch die Sympathie einer Mehrzahl andrer, vom Zufall mit ihr verbündeten Personen. Diese Andern wurden mit jenen durch ben gleichen Grund im Schmidtischen Garten zusammengeführt, — durch die Absicht, die entstohenen Reiter zu verfolgen, zu paden,

begiehungsweise zu mighandeln. Insoweit hatte bie borausgegangene Berfolgung nothwendig eine Gemeinschaftlichfeit Des Willens herbeiführen muffen. Bas nun aber mit ben Aufgefundenen gefchehen follte? - bas mar noch nicht enschieden, weder ausdrücklich, noch fillichweigend burd bie einfache Thatfache ber Berfolgung, bie nur bas Eine unzweifelhaft ausbrudte, bag bie Flüchtigen in Die Bewalt bes Bolfe gebracht merben follten. Tödtung fommen murbe, mar allerdinge febr moglich, ja Ram Jemand bereits mit ber Abficht ber Tottung, - nun wehl! fo trat er fofort in bas Berhaltnis ber Miturbeberichaft mit benjenigen, welche in ber aleichen Abficht bergefommen maren. Ift aber eine folche mitgebeachte Abficht bei bem Gingelnen nicht erwiesen, fo berechtigt nichts zu ber Unnahme, baß fie ihm beim Gintritt in ben Schmidtifden Garten fofort ftillichweigend mitgetheilt worden fein muffe.

Diese Anficht wurde benn auch von ber Mehrheit gutgeheißen und ber Beurtheilung ber Berschuldung ber eingelnen Angeflagten ju Grunde gelegt.

Rt. 2 388 a D

## Die einzelnen Angeklagten.

## Philipp Rückert.

Der Rod des Generals Auerswald wurde wenige Tage nach der That im Pfandhause zu homburg v. d. hohe ermittelt. Weitere Nachsorschungen des dortigen landgräfslichen hessischen Berwaltungsamts ergaben, daß derselbe zulet im Besite des Schneidergesellen Philipp Rüdert von Wertheim (Baden) und von diesem verset war, sowie daß sich Rüdert am 18. Sept. am Schauplatz der That besunden und am Tage darauf seiner Mitwirfung bei der Aussuchung des v. Auerswald mehrsach berühmt habe.

Am 25/26. Cept. (1848) wurde Rudert sammt bem Rode und einem bei ihm vorgefundenen Pultschlüffel an das peinliche Verhöramt in Frankfurt a. M. abgeliesert und daselbst in haft und Untersuchung genommen. Gegen benselben lagen als Beweismittel vor:

I. ein gerichtliches, allerdings qualifigirtes Geftandniß;

II. einige bireften Beugniffe;

III. eine Reihe von außergerichtlichen Beftanbniffen.

I. Seine eigene Angabe geht im Wefentlichen bahin: Er fei am 18. Sept. Bormittage zwischen 10/11 Uhr in Begleitung seiner 5 Rebengesellen (Beder, Gichhorn, Hinfel, Rings, Ruhl) von homburg nach Frankfurt gegangen, weil sie gehört hatten, daß bort ein Krawall stattsinden wurde, — rein aus Neugierde. Etwa um 1½ Uhr
seien sie dort angekommen, eine Stunde im Essighaus, bann
eine Weile auf der Straße gewesen und fosort in ein neues
haus der Peterskirche gegenüber gegangen, um dem Barrikadenbau zuzusehen. Dort seien sie eine Stunde lang geblieben, dis sie von dem Ball nach dem Eschenheimer Thor
zu Schusse gehört hatten. Dann seien sie (ohne hinkel)
zum Friedberger Thor hinausgegangen und bort eine Weile
stehen geblieben.

Rach einer Episobe, die sich mit einem furhessischen Soldaten gutrug, sei ein Bataillon Preußen vom Eschensheimer Thor her zum Allerheiligenthor hin vorbeimarschirt, und etwa 4 Minuten nachher seien aus berselben Richtung her zwei Reiter erschienen, von benen der eine gefragt habe, wohin die Preußen gegangen seien. Er habe ihm mit ber Hand die Richtung angegeben, während ein in der Rahe stehender junger Mensch gerusen habe: "Still! still! Lichenwosse! Auerswald!"

Rachdem er sofort die Geschichte der Berfolgung der Reiter, soweit er sie von seinem Standpunkt aus wahrnehmen konnte, völlig übereinstimmend mit den sonstigen Ergebnissen der Untersuchung berichtet hat, erzählt er weiter: mit den vom Friedberger Thor aus den Reitern nachströmenden Hausen seien auch er, Eichhorn und Rühl auf dem Bornheimer Fußweg nachgelausen und so bis an den (Schmidtischen) Garten gekommen. Dort seien die Bewassischen theils in, theils vor dem Gartenhaus verssammelt gewesen und es sei allgemein gesagt worden, die beiden Herrn seien in dem Haus verstedt. Bor

ber Gartenthure habe er einen bei Schneiber Minet in homburg in Arbeit ftehenden Gesellen, Christian Egel aus Behrheim getroffen, ber ein altes unbrauchbares Gewehr ohne hahnen gehabt habe, bas ihm am Friedberger Thor von einem Mainzer Turner geschenkt worden sei. Dieses Gewehr habe er sich von Egel geben lassen und sei mit den Andern zum Suchen ber Verstedten in bas haus gegangen.

Benigftens 20-30 Dann hatten bas Saus burchfucht. In ber Stube gleicher Erbe, wo er guerft bingegangen, feien mehrere Bewaffnete gemefen, bie ihn aufgeforbert hatten, mit hinaufzugehen, um oben auch bas Saus ju burdfuden. Er fei ihnen in ben ameiten Stod gefolgt und auf bem Bang fteben geblieben, mahrenb Die Andern erft bie Stube burchfucht hatten. Dann hatte es an bie Durchsuchung bes Bobens geben follen. Bobenthure fei aber jugefchloffen gemefen und ber Sausherr habe gefagt, ber Schluffel fei nicht ba. Die Unbern hatten aber barauf bestanden, bag ber Schluffel berbeige= bracht werbe, und bies fei benn auch balb gefchehen. Bausherr habe felbft bie Thure aufgeschloffen, und barauf fei er felbst zuerft bie Stiege hinaufgegangen, hinter ibm 3-4 Unbere. Er habe eine ber 3 Dachfammerthuren geöffnet und aus einem Bette einen Mannsfuß mit einem Sporn bervorfteben feben. Darauf fei er alebalb aus ber Rammer wieber herausgegangen, mabrend bie Anbern in biefelbe eingebrungen feien. Er fei bie Bobentreppe wieber hinabgegangen; auf ber halben Treppe habe er gefeben, bag bie Anbern einen alten Dann in einem Schlafrod jur Rammer berausgebracht hatten unter bem Befchrei: "Bir haben ihn! Rommt berauf!" - Bor ber Rammer-



thure fei ber Mann einmal hingefallen, er wiffe aber nicht, ob er niedergeworsen worden oder von selbst gefallen sei. Auf dem Sausgang hatten ihn Mehrere gefaßt und mit ihren Waffen geschlagen. Namentlich Einer in einer grunen Schützenuniform habe mit seinem Sirschfänger nach dem herrn stechen wollen; er (Rudert) habe ihm aber zugerrufen, er solle nicht stechen. —

Der Gefangene sei sofort die Treppe herab und gur Sausthure hinausgeführt worden, wobei er (Rudert) bicht neben ihm hergegangen fei. Bahrend fie fo mit ihm bis an bas Bergelden gegangen seien, bas vor bem Saus sei, habe die "Frauensperson" ben Mann mit einem Stein und mit ihrem Regenschirm blutig geschlagen.

Bahrend nun bie Andern ben Gefangenen weiter über bas Bergelden fortgeführt hatten, habe ihm einer ber Bewaffneten, ein bider Mann mit blauem Dherrod, fcmargen Bofen und einer Rappe, befohlen, hinaufzugeben und Rod und but bes Befangenen ju holen. Er fei in's Baus gegangen und habe bie Rleiber bem Bartner Schmibt abgeforbert, berfelbe habe aber gefagt, er miffe nicht, mo fie feien. Darauf fei er hinunter in bie große Stube gleicher Erbe gegangen, wohin ihm alebald Schmibt nachgefommen fei und gefagt habe, er hatte bie Rleiber ge= funden, Rudert moge mit ihm geben. Gie feien nun aufammen in biefelbe Bobenfammer gegangen, wo ber Befangene gefunden worben fei, und bort habe Schmidt ben Rod und but unter'm Bette hervorgezogen. fei noch ein andrer Mann hinzugefommen, ein schlanfer blaffer Menich mit wenigem Bart, ichwarzem Rod und But, mit einer Bellebarbe bewaffnet. Diefer habe bie Rodtafchen vifitirt, ein Baar fcmarge Glacebanbicube, Die er

barin gefunden, sowie ben hut zu sich genommen, mahrend er (Rudert) ben Rod behalten habe. Unten im Garten sei er wieder zu dem Mann gegangen, ber ihm ben Befehl gegeben habe, und habe ihm ben Rod gebracht. Darauf habe berselbe gesagt: "bist du nicht ein Handwerksbursch ?"— und, als er (Rudert) dies bejaht, habe berselbe gesagt: "Run, so behalte ben Rod! Wir brauchen ihn nicht."—

Er sei barauf mit dem Rock, den er über ben seinigen angezogen, durch den Bornheimer Fußweg nach der Friedsberger Chaussee zugegangen, auf welchem Weg er mehrere Schüsse gehört habe. Zunächst habe er sich nach dem Friedsberger Thor begeben, um seine zurückgelassenen Rebenges sellen Rings und Becker zu treffen. Er habe sie aber nicht getroffen und sei dann nach etwa 1/4 Stunde die Friedsberger Chaussee wieder hinausgegangen. Oben, am Ende der Gartenhäuser, habe er den Sichhorn und Rühl in Gesellschaft mehrerer Homburger wieder getroffen und von ihnen ersahren, daß Auerswald und Lichnowsty erschossen, und diesem habe er damals das Gewehr wieder zurückgesgeben. Sofort seien sie zu Wier nach Homburg gegangen.

Der Angeschuldigte hat sowohl ben Rock, als ben Bultschlässel in aller Form recognoszirt, — ebenso bas Gewehr, bas in britter hand ermittelt wurde. Daffelbe ist — nach Angabe bes peinlichen Verhöramts — ein altes rostiges Bajonettgewehr, bessen hahn anscheinend schon vor längerer Zeit abgebrochen ist.

II. Diese Angaben bes Angeschuldigten stimmen fast burchaus mit ben über ben Borfall überhaupt sowohl, als mit ben über bie Betheiligung bes Angeschuldigten ins-

besondere erhobenen Zeugenaussagen überein. Rur in wes nigen Bunkten findet fich eine erheblichere Differeng.

1) Wilhelm Eichhorn, Schneibergefell von Ufingen, sagte wiederholt aus, er habe gesehen, daß Rückert mit vielen andern bewassneten Leuten aus einer Thure des Schmidtischen Hauses herausgekommen sei, und daß sie einen Mann (Auerswald) herausgekommen sei, und daß sie einen Mann (Auerswald) herausgezogen hätten. "Wie Auerswald aus dem Hause gezogen wurde, da wurde sowohl auf ihn geschlagen, als mit Steinen nach ihm gesworfen... Ob und in welcher Art Rückert behisslich war, den Auerswald aus dem Hause herauszubringen, konnte ich, da ich so ganz nahe nicht zugegen war und viele Leute sich um denselben herumbefanden, nicht untersscheiden."

Bei ber Konfrontation erklärte Rudert bies für Unwahrheit, ba er zwar allerdings neben Auerswald aus ber Sausthure gekommen sei, benfelben aber nicht angerührt habe. Eichhorn blieb jedoch barauf: "Ich habe gesehen, daß Sie ihn gehabt haben, so — am Arm."

2) Christian Epel aus Wehrheim, Schneibergefelle, sagt noch bestimmter: "Ich gab ihm (Rudert) bie Flinte und während ich ruhig stehen blieb, giengen Rudert mit ber Flinte und noch ein Mann mit einer Soldatenslinte in das Gartenhaus; dieser Mann war kurz und dik... Es dauerte nicht lang, da brachten Rudert und der andre Mann, sonst war Niemand bei ihnen, den Auerswald, den sie auf jeder Seite am Arme hatten, zu einer Seitenthüre auf der rechten Seite des Hauses heraus und sührten ihn um die Ecke. Er blutete schon an der rechten Seite des Kopfs, wie ihn die beiden zur Hausthüre heraussbrachten."

Die Konfrontation führte auch hier zu feinem anbern Ergebniffe, ale zu 1).

3) Derfelbe hat wiederholt ausgesagt, daß ihm Rudert ben hut bes Auerswald aus bem Fenster herabseworsen habe, während ber Angeschuldigte barauf besteht, daß ben hut und die handschuhe ein andres Individuum vom hauseigenthumer in seiner Gegenwart in Empfang genommen, und daß er beibes nachher nicht mehr gesehen habe. Auch in dieser Beziehung ist die Konfrontation ersfolglos gewesen.

4) Gartner Schmidt giebt zwar zu, daß er Auerswalds Rod und Hut, nachdem sie von seiner Frau im
Keller verstedt gewesen seien, von dieser gesorbert und unter
das Bett, in welchem Auerswald gesunden worden sei,
gelegt habe. Er versichert aber mit Bestimmtheit, daß
bald darauf zwei Bursche die Kleider von ihm gefordert
hätten, worauf er mit ihnen nach der Bodenkammer gegangen sei, die Kleider unter dem Bett hervorgezogen und
ihnen gegeben habe.

Diese wenigen Zeugenaussagen sind übrigens bie einzigen direkten, welche über Rüderts Betheiligung vorliegen. Derselbe wurde einer Reihe von Personen, von denen man vermuthen mußte, daß sie ihn im Schmidtischen Garten, besonders aber beim Durchsuchen des Hauses, bei der Berabsührung Auerswalds, bei der Absorderung der Kleidungsstüde besonders in's Auge gefaßt haben sollten, zur Anerkennung vorgestellt, aber durchweg mit gleicher Ersolgslosigkeit, obgleich nach Epels Bemerkung Rüderts Ersscheinung durch Bart, Hut, Kleidung und Bewassnung etwas Aussallendes gehabt haben muß. Nur Franz Jakoby hatte einen Bewassneten beschrieben, auf den Rüderts Be-

schreibung so ziemlich gepaßt hatte, und ber nach Auerswalbs Ermorbung und vor Lichnowstys Entbedung in ben vor bem Schmidtischen Garten liegenden Garten gesucht haben soll. Derselbe meinte, in dem ihm vorgestellten Angeschulbigten ben besagten Bewassneten zu erkennen, getraute sich aber doch nicht, es sest zu behaupten. (Jedenfalls steht biese Aussage Jasoby's ganz isolirt.)

III. Dagegen fagen eine Reihe von Zeugen über Neufferungen aus, welche ber Angeschulbigte selbst nach bem Borfall an verschiedenen Orten gethan habe.

- a) Heinrich Ruhl aus Robenberg (Naffau), Schneisberlehrjunge, fagte erst: Rudert habe erst am Dienstag auf ber Boutique erzählt, baß er sich auch in bas Haus begeben, baß bie Eindringenden den Auerswald im Bette gefunden und vor's Haus gebracht hätten, daß er mit gefälltem Gewehr in die fragliche Kammer und zwar als der Erste eingedrungen sei und den Auerswald unter dem Bette hervorgezogen habe. Später gab er an, Rudert habe schon beim Heimgang von Frankfurt a. M. am 18. Sept. von diesen Borgängen erzählt.
- b) Wilhelm Eichhorn fagte zu homburg aus: Rudert habe späterhin zu ihm gesagt, bag er ben Auers-wald am Salstragen gehabt habe. Noch beim Beimgehen habe er erzählt, bag er selbst ben Auerswald zuerst ents bedt und mit Silfe eines Andern aus dem Bette gezogen habe.
- c) Joh. hintel aus Echzel (Großt, heffen), Schneis bergefelle, — fagte zu homburg: "Rüdert war am anbern Morgen bei ber Arbeit sehr einfilbig und in sich gekehrt; boch fagte er, baß er behilflich gewesen, in einem Gartners

haufe ben Auerswalb aus bem Bette hervorzuholen." Daffelbe bestätigte er in Frankfurt.

d) Abam Beder aus Robelheim, Schneibergesell, will ben Rudert am andern Morgen auf ber Boutique ersählen gehört haben, bag er ben Auerswalb aufgefunden und aus bem Bette hervorgezogen habe.

Alle biefe sagen zugleich, Rudert habe erzählt, bag ber Auerswald'sche Rod ihm vom Gartner Schmibt geschenkt worben fei.

- e) Karl Sarazin von homburg, Kondufteur, giebt an: er habe in homburg auf der Straße unter einem Trupp von Menschen einen Burschen mit langem Bart (Rückert) erzählen hören: als nach den beiden Abgeordneten hätte gesucht werden sollen, habe Niemand in's haus gewollt, weil man befürchtet habe, sie möchten bewaffnet sein und sich zur Wehr setzen; darauf sei er (Rückert) und noch einer zuerst hinein und hätten den einen in, den andern unter'm Bett entdeckt, es seien ihrer 16 geswesen.
- f) Karl Theiß, homburger Burger, horte bensels ben bei berselben Gelegenheit erzählen, die als "Auerswald und Lichnowsky" erkannten Reiter seien versolgt und im Schmidtischen hause trot bes Läugnens beharrlich aufgessucht worden; bei dieser Gelegenheit habe er (Rückert) auf ber Deffnung eines verschlossenen Zimmers bestanden und daselbst in einem Bette Lichnowsky (b. h. Auerswald) an einem vorstehenden Sporn entbedt und herausgezogen.
- g) Bilh. Ernft Beder, Schneibermeister in Somburg, erzählt ganz dasselbe. (Rudert habe gesagt: "wir riffen ben Kerl hervor", — und bann fortgefahren: bie Andern hatten ben Auerswald gleich in ber Stube um-

bringen wollen; er aber habe es nicht gelitten und gefagt, berfelbe muffe erft hinunter.)

- h) heinr. hammelmann, Stadtrath baf., stimmt im Besentlichen mit ber letten Aussage überein, fügt aber bei, ber Mensch habe ihm zu prahlen geschienen, er habe beclamirt und agirt, übrigens ihm nicht gerabe betrunfen gebäucht.
- i) Joh. Sochmuth, Schuhmacher baf., ergahlt basfelbe in unbestimmten Umriffen, fügt aber fpater bei, Rudert
  habe ihm und Andern etwas betrunten geschienen, wie er
  benn auch vorher zwei Kneipen besucht gehabt habe.

Der Angeschuldigte selbst fagte gleich im ersten Bershör zu Frankfurt aus: "Den ganzen Borgang habe ich für meine Person so wenig wichtig erachtet, taß ich bensselben in Homburg meinem Meister, bessen Mutter und sämmtlichen Nebengesellen erzählte." Dagegen blieb er standhaft darauf, daß er den Auerewald nicht selbst aus dem Bett gezogen und aus dem Hause geführt habe; — wenn er das erzählt habe, so sei es aus Prahlerei gesschehen, auch habe er den Aepfelwein etwas gespürt.

Unterwarf man nun die gegebenen Beweismittel, die übrigens zur Ergänzung noch hie und da fünstlicher Be-weisssührung bedürfen, der erforderlichen Kritif, so stieß man allerdings mehrsach auf Anstände, von denen auch die Bertheidigungsschrift mehrere hervorzuheben nicht verssäumt hat.

1) Eine Reihe von Zeugen hat ausgesagt, baß sich ber Angeschuldigte ihnen gegenüber feiner am 18. Sept. vollführten Thaten theils noch auf bem Beimweg nach Homburg am Abend beffelben Tages, theils in ber Schneis berwerkstatt, theils auf öffentlicher Straße zu homburg am

Daniel of Googl

Morgen bes barauffolgenben Tage berühmt habe. Soweit nun biefe von Beugen wiedergegebenen Meußerungen über bas gerichtliche Bestandniß hinausgehen, namentlich eine von Seiten bes Angeschuldigten ausgegangene positive Thatigfeit bei ber Berausreißung Auerswalds aus bem Bette und bei feiner gewaltsamen Berausführung aus bem Saufe enthalten, hat ber Angeschuldigte überall, auch in Ronfrontationen, entschieden bagegen protestirt und alles Beitergebende fur leere, theilweife auf bie Birfung bes Mepfelweins ju ichreibende Brahlerei erffart. In ber That ift auch bem Beugen Sammelmann bie Ergablung bes Angefculbigten ale bie eines Bramarbas erschienen, ber mehr fage, ale mahr fei, und ber Beuge Bochmuth hat fie ber Wirfung bee Trunfe jugerechnet. Bubem wird bie Ausfage bes erfteren, baß es gang und gabe gemefen fei, mit ben Thaten bes 18. Sept Aufschneiberei zu treiben, burch bie gegenwärtige Untersuchung vielfeitig bestätigt. Bang ju geschweigen nämlich ber Robomontaben eines Daniel Georg und Benoffen genügt es anguführen, mas ber Ditgefelle bes Schneibergefellen Ghel, Jungmann, von jenem will ergablen gebort haben : "baß er und Rudert ben Lichnowofn in einem Bartenhause aus bem Bett hervorgeholt, und nachdem berfelbe vor bem Baufe mare umgebracht gewefen, fie auch geholfen hatten, ben Auerswald auf bie Pfingstweide ju transportiren, und bag er mit feinem Gewehr bergeftalt auf ben Lichnoweth geschlagen, bag ber Sahn abgesprungen fei."

Mlein gar zu leicht macht es sich die Bertheibigung, wenn sie von neun Zeugnissen nur zwei — und barunter gerade das vagste, aufgreist, die sieben andern aber, sowie ihre Uebereinstimmung und ben wesentlichen Umstand, daß

ber Angeschuldigte zu brei verschiedenen Malen wesentlich basselbe erzählt hat, geradezu ignorirt. Nimmt man alle neun Aussagen zusammen, so hat sich ber Angeschuldigte nach allen wenigstens durchgängig dessen berühmt, daß er den Auerswald entdeckt, und daß er denselben allein oder mit Andern gewaltsam aus dem Bette gezogen habe. Das Erstere hat er auch vor Gericht zugegeben, das Letztere dagegen konstant in Abrede gestellt. Doch wird nachz her näher davon die Rede sein mussen, daß er sich in seinen positiven Erzählungen vor Gericht gerade hinsichtlich der Aussindung Auerswalds nicht gleich bleibt, vielmehr eine bedenkliche Unsicherheit verräth, die durch die innere Unwahrscheinlichseit der betressenden Erzählungen noch verzbächtiger wird.

Hiernach fonnte man nicht anstehen, in ben vorhin unter a — i angegebenen Zeugenaussagen, soweit als sie eben die Berühmung bes Ungeschuldigten mit ber allein ober mit Andern vollführten gewaltsamen Hervorholung Auers-walbs aus dem Bette enthalten, eine hinlanglich erwiesene und burchaus gewichtige Anzeige im Sinne der PGD. Art. 32 zu erkennen.

2) Bebeutenbere Bebenfen ließen fich, jum Theile wenigstens, gegen bie bireften Zeugenaussagen erheben.

a) Am wenigsten ist bies ber Kall hinsichtlich ber oben angesuhrten Aussagen bes Gartners Schmidt. Die Bertheidigung giebt sich hier bie hochst überflussige Muhe, bie Mordanzeige ber PGD. Art. 38 von bem Angeschulsbigten abzuwälzen. Dabei läßt sie sich aber zugleich beisgehen, die Glaubwürdigseit bes Gartners Schmidt auf eine ebenso oberstächliche als ungeeignete Weise anzugreisfen. Es braucht jedoch darauf um so weniger genauer

eingegangen ju werben, ale gerabe ber Sauptgrund, ben ber Bertheibiger für bie größere Bahricheinlichfeit ber Rudert= fchen Darftellung (freiwillige Ueberlieferung ber Rleibungs= ftude von Seiten Schmibte) anführt, - bag nämlich Schmibt ein Intereffe gehabt babe, ben Bemaffneten gegenüber jeden leiseften Berbacht einer Betheiligung an ber Berfleidung und Berbergung Auerswalts von fich abzumalzen, offenbar gerate vielmehr fur bie Richtigfeit ber Schmidtifchen Darftellung fpricht, wonach Schmidt Die bewaffneten Sucher nur auf ihr Berlangen felbft in bie Bobenfammer führte, und bort bie abgelegten Rleitungeftude gewiffermagen felbft Ueberdies ftimmt bie Ausfage bes Angeentbeden ließ. foulbigten in feinem erften Berhore im Befentlichen gang mit bem Beugniffe Comibte, und nicht mit Ruderte fpateren Aussagen überein, - wenn es bort heißt: (Dein Begleiter) "nahm von bem Gigenthumer bes Saufes ben auf unfer Berlangen ausgelieferten but, ich ben gleichfalle ausgelieferten Rod bes Berrn in Empfang."

In ber Sache selbst macht die Abweichung (f. unten) feinen Falls einen erheblichen Unterschied.

b) Gegen die Glaubwürdigfeit des beeibigten Zeugen Wilh. Eich horn bringt die Bertheibigung gleichfalls eine Reihe ganz haltloser Einwendungen vor: z. B. daß er seine erste Aussage nur vor einer Polizeistelle gemacht, daß er biese nur im Allgemeinen (!) vor Gericht bestätigt, und daß er in seiner gerichtlichen Bernehmung große Unsichersheit und Unbestimmtheit an den Tag gelegt habe. Im Gegentheil sprechen vielmehr gerade die betreffenden nachträglichen Berbefferungen der ersten Aussage in einigen Details zu Gunsten der Wahrheitsliebe des Zeugen, welchen

zu beeidigen baher auch bas peinliche Berhöramt mit Recht feinen Anstand nahm. Der in der Eingabe des Bertheisbigers erhobene Berdacht eines seindselig gespannten Bershältniffes zwischen dem Zeugen und dem Angeschuldigten in durch das hierauf erhobene Zeugniß ihres gemeinschaftslichen Meisters nicht bestätigt worden.

Wenn ferner behauptet wird, es zeige sich bei Eichshorn bas sichtbare Bestreben, jeden Berdacht ber Theilsnahme von sich abzuwälzen und baher rornämsich nur auf Rüdert auszusagen, so ist Ersteres völlig aus ber Luft gesgriffen, Letteres aber höchst ungerecht, da vielmehr aus den Depositionen Sichhorns mehrsach umgekehrt das Bestreben hervorgeht, den Rüdert zu schonen und zu entschulbigen.

Ebenso ungerecht ist die Berdrehung des Umstands, daß Eichhorn dem Rüdert hinsichtlich eines Nebenpunkts (des Zeitpunkts der Ansichnahme des Gewehrs) bei der Konfrontation die Möglichkeit eines Irrthums von seiner Seite nachgegeben hat, — zum Borwurf falschen Zeugnisses. Wenn aber die Bertheidigung eventuell das Zeugnis des Eichhorn wenigstens deshalb für werthlos ausgiedt, weil die Aufregung die Richtigkeit der Beodachtung gehindert habe, so past dieser Grund geradezu auf alle in diesem Prozesse abgelegten Zeugnisse. Er ist jedoch jedenfalls eine sehr übertriedene Behauptung, welche durch die Bestimmtheit und Umständlichkeit vieler dieser Zeugnisse, worunter namentlich auch das des Eichhorn gehört, entschieden widerslegt wird.

Dagegen waren allerbings gegen bie speziell ben Ansgeschulbigten belaftende Aussage Eichhorns einige gegruns bete Bebenken vorhanden.

aa) Hat berselbe zwar bis zulest und selbst bem Rudert in's Gesicht barauf bestanden, daß Rudert ben Auerswald mit einiger Gewalt aus dem Hause geführt habe, wosur er in seinem ersten Berhöre zu homburg noch Rudert selbst als Gewährsmann anführte, da bieser ihm erzählt hätte, daß er den Auerswald am Halsfragen herause geführt habe. Allein in eben diesem Berhör hat er auch ausdrüdlich gesagt: "Ob und in welcher Art Rudert behilstich war, den Auerswald aus dem Hause berauszubringen, konnte ich, da ich so ganz nahe nicht zugegen war und viele Leute sich um benselben herum besanden, nicht unterscheiben." —

bb) Politiv unterftust wird biefe Aussage nur burch Die bes Chriftian Egel, welche (f. unten) wenigstens verbadtig ift. Gie fteht aber auch, wenn nicht im Wiberfprud, fo boch wenigstens nicht in Uebereinstimmung mit fonftigen Ergebniffen ber Untersuchung. 3mar fprechen einige bebeutfamen Beugenausfagen gleichfalls von zwei, bie ben Aueremald berausgeführt hatten, j. B. Maria Dagnus und ihre Mutter, 3. Schmab und Schnepf; allein biefe beschreiben theils die Führer gang anders, theils faben ne bie Berausführung an anderer Stelle und zu andrer Beit, ale movon Gidhorn fpricht. Die meiften Beugen begnügen fich, von einer Mehrheit von Berfonen au fpreden, bie ben Auerewald aus bem Saufe gebracht hatten. Undre ermahnen bestimmt, bag ihn ein Befchuter gehalten und bie Uebrigen von ihm abgehalten habe, mahrend biefer Beschüter nach andrer Berfion wieber einer ber gröbften Dighanbler gemefen mare. Die meiften fcbilbern bie gange Scene ale eine febr tumultuarifde, mobei eine fcharfe Beobachtung bes Gingelnen fcmer mar. Dagu fommt, bag

Digitation Good



gerabe über bie Geraussührung aus bem Sause Biele gar nicht aussagen konnten, ba fie an ungeeigneten Standpunkten standen oder im ersten Momente noch nicht aufmerksam waren. Schon oben ist ferner angesührt worden, daß verschiedene Personen, wie Georg, Escherich, Pflug sich nach der Ungabe mehrerer Zeugen gerühmt haben, sie hätten den Auerswald entdeckt und herausgeführt.

Bei biefer Lage ber Dinge fann wohl nicht mit ber Bertheidigung behauptet werden, bag bie Ausfage Gichhorns nothwendig auf Taufdung beruhen muffe, um fo weniger, ba ber Bertheibiger bie hierher gehörigen Beugenausfagen in hohem Grabe oberflächlich und ludenhaft beigebracht hat. Da bie Erscheinung bes Angeschulbigten allerdings einiges Auffallende hatte, fo fonnte man noch mit bem meiften Grunde fur bie gebachte Behauptung fich barauf berufen, bag bie mit Rudert vorgenommenen Refognitionen fo gang erfolglos geblieben finb, was ja faum bentbar mare, wenn er bei ber Berausführung Auersmalbe eine hervorragende Rolle gefpielt hatte. Undrerfeite erflart aber auch wieder ber offenbare tumultuarifde Charafter ber Scene und beffen nothwendige Rudwirfung auf bie Beobachtungefahigfeit ber Bufdauer, wie Ginzelnes im Bangen verschwinden fonnte. Satte ber Angeschuldigte einiges Auffallende, fo fehlte es außer ihm mahrlich nicht noch an andern pitoresten und furiofen Geftalten, und es mare an fich nur pfpchologisch febr naturlich, wie gerade Rudert eben nur einem fruherher Befannten, wie feinem Mitgefellen Gichhorn besonders aufgefallen mare, Underen aber Ein eigentlicher Wiberfpruch ber übrigen Beugenausfagen gegen die bes Gidborn lagt fich baber nicht annebmen, und es fommt ber letteren im Begentheil ju Statten,

baß sie theils indirekt burch bas Zeugniß bes H. Rühl (f. oben unter a) über eine wenigstens Beihilfe an ber geswaltsamen Heraussührung Auerswalds involvirende Mittheilung bes Angeschuldigten, theils direkt durch bas Zeugeniß bes Epel unterstützt wird.

c) Wesentlich anders verhalt es sich nun freilich, wenn bie Bertheibigung ben Christian Epel als verdächtigen Zeugen barzustellen sucht. Derselbe war wegen ber vorsliegenden Berbrechen langere Zeit hindurch selbst in Untersuchung, und wurde zwar in diesem Betreff vom Anklages Senat des herz. nass. Hof- und Appellations Werichts zu Wiesbaden, 6. Oft. 1849, klagfrei erklärt, dagegen wegen Entwendung des Auerswald'schen Suts zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt (vom herz. nass. Justizamt Ufingen 15. April 1850).

Er ift nicht nur eben beshalb unbeeibigt geblieben, sondern hat sich auch in der Untersuchung als einen solchen bargestellt, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, namentlich dem Gericht entfernt nicht mit der Offenheit entgegengesommen ist, wie der Angeschuldigte. Seine Glaubswürdigkeit im Allgemeinen erreicht daher ohne Zweisel nicht die des Sichhorn.

Gleichwohl geht auch hier bie Bertheibigung offenbar viel zu weit, wenn fie ben Epel als vorzugsweise gegen ben Angeschuldigten befangen hinstellt. Unsehlbar hat Epel anfänglich Ales geläugnet, aber nur, weil er sich bewußt war, ein Gewehr gehabt und ben hut Auerswalds an sich genommen zu haben. Beibes gestand er später; eben von hier an liegt aber an sich gar kein Grund vor, seine einzelnen Aussagen über ben Hauptvorfall und bessen von seiner eigenen Betheiligung unabhängige Momente ohne

Beiteres für unglaubwürdig zu halten, ba fie minbeftens rechtlich nicht als Angaben eines Mitschuldigen, fondern einfach ale Beugniß erscheinen. Um wenigften fann bies aber gegenüber bem Ungeschulbigten behauptet merben. Wenn Epel in Beziehung auf zwei minderbebeutende Rebenpunfte mit bem Angeschuldigten in Wiberspruch, und mahrfceinlich mit Unrecht in Biberfpruch geblieben ift, fo liegt foldem Biberipruch nur ein fehr verzeihlicher Brrthum, und am wenigften bas Beftreben ju Grund, bem Rudert besonders bofes Spiel ju machen. Etel, gegen ben in Betreff bes Sauptverbrechens gar feine irgend bebeutenben Indigien vorlagen, hatte feinen Grund, ben Rudert gu verbachtigen, um fich außer Berbacht ju ftellen. bas Beidmerenbfie aber, mas insbefondere er über Rudert ausfagen fonnte, - bag namlich biefer von ihm fein Bewehr geborgt habe, - hat Rudert felbft unumwunden jugeftanben.

Liegt mithin einerseits kein Grund vor, die Aussagen Epels über Rüdert speziell zu verdächtigen, — so werden sie andrerseits durch die des Eichhorn positiv unterstützt, da beide darin übereinstimmen, daß Rüdert mit einem oder mehreren Andern den Auerswald gewaltsam aus dem Hause herausgeführt habe. Ueberblickt man die Aussagen des Epel im Ganzen, so sind sie zwar nirgends durchaus zuverläsig, aber es läßt sich auch ebensowenig das Gegentheil davon sagen, da sie namentlich über die Betheiligung des dem Epel nicht bekannten P. Ludwig (ben er als vermeintlichen Bornheimer Turner aussührt) aus überrassischende Weise gerade mit den solibesten Ergebnissen der Untersuchung zusammenstimmen. Denselben Charafter trägt denn auch die Aussage Epels über Rüdert. Sie ist uns

This add Google

zuverläßig, ja offenbar willführlich, wenn er barauf besteht, baß nur Rüdert und ein zweites Individuum in bas Schmidtische Saus gegangen und mit Auerswald herausgekommen seien. Abgesehen hievon aber hat sie die übereinstimmende Aussage des W. Eichhorn für sich, und mit dieser den Umstand, daß es nur in der Natur der Dinge lag, wenn Rüderts Betheiligung gerade ihm als einem Bekannten, namentlich als dem, welcher dem Rüdert das Gewehr geliehen hatte, besonders auffiel.

Gleichwohl liegt nach allem Bisherigen hinfichtlich ber von Gidhorn und Epel behaupteten gewaltsamen Beraussuhrung Auerswalbs aus bem Schmidtifchen Sause fein fur fich genugenber Zeugenbeweis vor.

- 3) Bas endlich die Aussage bes Angeschuldigten felbst betrifft, so ist er allerdings bem Gerichte auf eine anerstennenswerthe Beise mit einem, wenn auch qualifizirten, Geständniffe entgegengekommen. Indeffen hat er boch im ersten Berhör mehr angegeben, als in ben späteren, wo er Mehreres wieder anders zu wenden oder wenigstens auszulegen suchte. Bas seine Aussage
- A. in Beziehung auf bie außere Sandlung an erheblichen Momenten enthalt, ift Folgenbes:
- a) Er war beim ersten Anfang ber Berfolgung ber beiben Abgeordneten, horte gleich bamals fie als Lichnowsth und Auerswald benennen, fah, daß fie mit Steinen geworfen und Schuffe ihnen nachgesenbet wurden.
- b) Er schloß sich ben vom Friedberger Thor an ben fliehenden Reitern nachströmenden Maffen an und gelangte mit ihnen an ben Ort ihres Berfteds.
- c) Er entlehnte von Chel ein Bewehr, gieng mit biefem in ben Barten ein, wo er eine Menge von Be-

waffneten versammelt fand und allgemein fagen hörte, baß bie zwei herren in dem haus verftedt feien.

- d) Er fchloß sich ben Bewaffneten an, welche Garten und haus nach ben Berftedten burchsuchten, und zwar "um mit zu suchen mit 20 30 Mann". Später sagt er sogar: er sei ausbrudlich zum Mitsuchen aufgesforbert worben.
- e) Er war bei einem Trupp, ber bie Durchsuchung sehr grundlich vornahm, namentlich auch noch bie Aufschließung ber Bobenthure verlangte und trot bes anfangelichen Widerstands bes hausherrn burchfete.
- f) Er felbst stieg bann voran und war ber Erste, ber ben General v. Auerswald entbedte, worauf er sich gleich wieder umgedreht haben will, um aus der Kammer herauszugehen, nach einer spätern Version aber sogar wirklich aus ber Kammer herausgegangen zu sein behauptet.
- g) Er gieng die Treppe mit herab und war Zeuge, wie schon auf bem oberen Sausgang Mehrere auf Auerswald schlugen und einer ihn mit bem hirschfänger stechen wollte.
- h) Er gieng zur Sausthure neben bran heraus, und gieng ebenso nebenher, als sie ben Auerswald über bie Terrasse nach bem Bergelchen suhrten; bis hierher gieng er mit und war Zeuge verschiedener Mißhandlungen, bie er selbst beschreibt. (Ganz abweichend ift eine spatere Angabe.)
- i) Dort furz vor ber letten Ratastrophe ließ er sich von mehreren Bewaffneten (von einem genau geschilderten Bewaffneten, wie er spater sagt) zur Abholung von Rod und hut fommanbiren, worauf er sich entfernte.

B. Was bagegen bas Innere ber That betrifft, so hat er zwar schon in seinem ersten Verhöre ausgesprochen: "Zest sche ich wohl ein, daß ich mich durch meine gebachte Betheiligung an jenen Verbrechen (?) strafbar vergangen habe." Diese Aussage ist aber sehr unbestimmt, und leider ist von Seiten des Gerichts nichts geschehen, um diesem Mangel abzuhelsen. In einer Eingabe formulirt der Angestagte dieselbe bestimmter dahin, daß er sich strasbar sinde, weil er nach einem Individuum gesucht habe, ohne übrigens gewußt zu haben, daß gerade nach Auerswald und Lichnowsth gesucht werde.

Außerdem sagt er — auf die Frage, warum er das Gewehr sich habe geben lassen? —: "Das weiß ich selbst nicht, ich habe aber keine bose Absicht gehabt." — Ferner: "Ich dachte mir, daß es (das Suchen) auf die beiden Reiter abgesehen wäre, die ich vorher gesehen hatte; dies sagten auch die Leute, die da waren. Ich hatte aber die Namen derselben zum ersten Mal am Friedberger Thor gehört und wußte nicht, was es für Leute waren." — "Die Leute sprachen, als sie den Auerswald noch im Saus hatten, darüber, daß es zwei Leute aus dem Parlament wären, die viel Schlimmes gestiftet hätten, und deshalb wollten sie solche arretiren. — Wie ich einsmal hörte, aus welcher Ursache die beiden Gerrn gesucht würden, wollte ich nichts mehr damit zu thun haben und habe mich zurückgezogen."

Unterwirft man biefe Angaben bes Angeschulbigten einer unbefangenen Prufung, so zeigen fie

A. schon in objektiver Begiehung einiges fehr Unswahrscheinliche. Rudert giebt zu, mit einer Rotte von 20-30 Mann nach ben Berstedten gesucht und beharrlich

gefucht ju haben, namentlich babei gemefen ju fein, wie man ben Sausheren nothigte, Die Bobenthure aufqu= foliegen. - Schnepf fagt: "Ich fah Berrn Schmibt geifterbleich an ber Bobenthure fteben und nach bem Soluffel fuchen; bei ihm ftanben ba 6-7." Er giebt gu, vorangegangen ju fein und Auerswald guerft entbedt ju haben. Er giebt ju, nachher neben ihm aus bem Baufe, über bie Terraffe und bis auf bas Bergelden gegangen ju fein. Aber gleichwohl will er ihn nicht angerührt haben. - Unfehlbar mare biefe Lude in einem fonft fo gufammenhangenben Thun hochft auffallend. Der Berbacht fteigt aber in Folge ber oben angeführten außergerichtlichen Beständniffe bes Angeschuldigten und ber Ausfagen bes Eichhorn und Epel, welche gerabe biefe unerflarlichen Luden ausfullen, ohne bem Angeschuldigten mehr gur Laft ju legen, ale wovon er bie Pramiffen felbft mit beiben Banben jugegeben hat.

B. Der icon objektiv begrundete Berbacht wird aber auf's Sochste gesteigert, wenn man ben subjektiven Thatbestand in's Auge faßt.

1) Der Angeschuldigte sah die Berfolgung von Anfang an mit an, wußte, daß Auerswald und Lichnowsth verfolgt werden, und zwar mit Steinwürsen und Schüssen. Mag er diese Namen damals immerhin zum ersten Mal gehört haben, — daran liegt nichts. Genug: er wußte, er sah, daß eben diese Individuen auf eine sehr bedroheliche Weise verfolgt werden. Ja, — er sagt noch überdies in einer seiner Eingaben ausdrücklich: damals, als er am Friedberger Thor dem Kürsten Lichnowsth die verlangte Ausfunft über die preußischen Truppen gegeben habe, sei ein Unbekannter zu ihm herangetreten und habe gesagt:

"Rennen Sie tiefe Manner nicht? Das find Spione. bas ift Auerewald und Lichnowety, und folden Leuten muß man nicht fagen, wo bie Colbaten binaus maren." - Siemit fallt feine ohnebies wenig fagenbe Muerebe, bag er im Schmidtifchen Garten nicht gewußt habe, baß es gerabe Auersmald und Lichnomsty feien, tie gefucht murben, in Richts gusammen, - ia icon nach feinen gerichtlichen Ausfagen. Denn er gefteht, fich gebacht ju haben, bag bas Suchen auf bie beiben Reiter abgefeben fei, bie er vorher gefeben habe. Run hat er aber eben nach feinem eigenen Bestandnig icon am Friedberger Thor gewußt, bag biefe Reiter Quersmalb und Lichnowsty feien! - Dhnebies befteht ja aber bas Berbrechen nicht barin, bag man ben Aueres malb ober Lichnoweth vergewaltigt, tobtet, fonbern barin. baß man überhaupt einen Menfchen fo behandelt. wollte jeboch, indem er ber Berfolgung und Durchsuchung bes Schmidtischen Saufes fich auschloß, nach feinem eigenen Beftandniffe gerade Die zwei verfolgten Reiter fuchen belfen, Die ihm ale Spione und mit ben Ramen Auerswald und Lichnowsty bezeichnet worden maren.

Seine Entschulbigung soll wahrscheinlich ben Sinn haben, daß er die politische Bedeutung der beiden "Spione" erst während bes Suchens ersahren habe und daß er nicht im Sinne gehabt habe, gegen Mitglieder der Nationals versammlung zu operiren; — vielleicht noch bestimmter: daß er erst im Hause ersahren habe, es seien diese Männer Mitglieder der Nechten, welche kaponirt, standrechtlich beshandelt werden müßten zc. Zedensalls hat er aber bann seine Entschuldigung sehr ungeschickt ausgedrückt, wenn ersagt, er habe im Hause gehört, daß die herrn um ihrer

politischen Sunben willen — "arretirt" werden follten, und beshalb habe er fich bavon gemacht. Denn "arretiren" wollte er felbst boch jum Mindesten auch, — fei ce ben A. ober B.

2) Wenn mithin ber Angeschuldigte zugiebt, ber Berfolgung ber beiben flüchtigen (ihm ale Spione, ale Auerswald und Lichnoweth bezeichneten) Reiter fich angeschloffen ju haben, hiebei an ben Schmidtifchen Barten gefommen und auf erhaltene Ausfunft, baß fie bort fich verftedt hatten, mit eingebrungen ju fein, - fo ift ee offenbar eine gang fchale Ausflucht, wenn er bei ber eben vorher ftattgehabten Abverlangung eines Bewehrs von einem Rameraben, - eines Gewehrs, bas er nach erfolgter Rudfehr aus bem Schmidtifden Garten bem Rameraben wieber gurudgab, - "gar feine boje Abficht, gar feine Ueberlegung gehabt haben will." Befteht er boch felbft unummunden ju, bag er fofort mit bem Bewußtfein, es fei auf bie fluchtigen Reiter abgefehen, mit 20 - 30 Bemaffneten bas Baus burchfucht, ja bis auf ben Boben burdfuct habe. Siebei fonnte er feine andere Abficht haben, als jur Entbedung und Bemachtigung ber Befuchten mitzuwirfen. Da er bie Lofalitat nicht fannte, war es rein unmöglich, bag er bei bem Guchen bie 216= ficht hatte haben fonnen, Die Befuchten blos beshalb aufaufinden, "um fie vor Dighandlungen ju ichugen," wie er einmal andeutet. Jebenfalls hatte ihm beim Betreten ber engen Bobentreppe bie Luft au einem fo gefährlichen Experiment vergeben muffen.

Nichts kann in ber That unwahrscheinlicher, ja verstehrter sein, als seine Behauptung, bag er gesucht habe,
— um nicht zu finden! Umsomehr, wenn seine Behaups

tung wahr ift, baß er auf ergangene Aufforderung hin der Durchsuchung des obern Hausraums sich angeschlossen habe. Hatte er bisher in der völligsten Einstimmung mit der übrigen Rotte gehandelt, so ware es doch wohl ein Wunder, wenn er eben jest, nachdem er zuerst an's Ziel gekommen, plöslich gerade die entgegengesete Absicht geseigt haben sollte. Er hat nachher wiederholt verschiedenen Leuten erzählt, er habe den Auerswald gefunden und allein oder mit Andern aus dem Bette "gezogen." Sein Entbedertriumph hat sich vor Gericht nicht zu verläugnen vermocht; nur die Konsequenz stellt er in Abrede. Allein diese Abläugnung ist aller Wahrscheinlichkeit baar. Denn, wäre wirklich eben im Augenblicke der Entbedung eine Sinnesänderung über ihn gekommen, so hätte solche sich auch solgenreich zeigen mussen.

3) Er will auf ber Treppe voraus, b. h. nicht neben Auerewald gegangen fein, - mas fich aber nicht bamit reimt, bag er Alles gefehen haben will, was mit Auerewald von feiner Auffindung in ber Bobentammer an bis ju feiner Berausführung aus bem Saufe por fich gieng. baß bie Undern ihn aus bem Bette geriffen, baß im Saus= gange viele auf ihn geschlagen batten, einer ihn habe fteden wollen ober gestochen habe, wie Auerswald aus ber Rammer gebracht worben, vor ber Rammer hingefallen und bann bie Bobentreppe herabgetommen fei; ja nicht nur bies, fonbern er will auch bem Stechenben abgewehrt Offenbar lagt fich bies Alles ichon an fich nicht in Uebereinstimmung bringen, ba Rudert, wenn es ihm Ernft bamit gewesen mare, fich aus bem Staube au machen, nicht wohl feiner Reugier fo viel Raum gegeben, nicht fo oft hinter fich gefeben, am wenigsten fich gar in



bas Treiben ber Anbern eingemischt haben wurde, — namentlich ba er Zeuge von bem sein mußte, was bie Jungser Pfalz erzählt: — sie sei, als sie bas Gepolter bie Treppe herab hörte, vor ihre Stubenthure geeilt und habe ben auf bem Gang befindlichen Bewaffneten gesagt, sie möchten boch ben Mann nicht töbten, sonbern, wenn er etwas begangen habe, ben Gerichten übergeben; es habe ihr aber einer entgegnet, bas sei ein Spion, ein Berräther, über ben muffe Standrecht gehalten werden.

Je unwahrscheinlicher aber hiernach bie Darftellung bes Angeschuldigten erscheint, um fo mehr Bahricheinlichfeit machst nothwendig ben Aussagen bes Eichhorn und Ebel und ben fo vielfach bezeugten außergerichtlichen Beftanbniffen bes Ungeschuldigten zu. Roch weit hoher jedoch fteigt bie Unwahrscheinlichfeit ber Darftellung Des Ungefculbigten burch fein eigenes Beftandnig, "bag er gmar Die Treppe berab in ben Sausraum gleicher Erbe por Auerswald, jur Sausthure heraus aber und bis auf bas Bergelden neben bran gegangen fei," mithin auf einem Weg, wo nach ben eigenen Angaben bes Ungefculbigten und einer Menge übereinstimmenber Beugniffe Aueremalb ber Begenftand mehrfacher fehr grober forperlicher Dighandlungen mar. Dies mare entschieben unmöglich gewefen, wenn ber Ungeschuldigte wirflich icon nach ber Entbedung Auersmalbs nichts mehr mit ber Sache ju thun haben ober gar auf Auerewalde Beidugung hatte bebacht fein wollen. Gelbft auf bem Bergelchen entfernte er fich nach feiner eigenen bestimmteften Ausfage nur auf Aufforderung (Befehl, Orbre) eines ober mehrerer Bemaffneter, bie ihn jur Abholung ber von Auerswald abgelegten Rleibungsftude fommanbirten.

Daran fnupft sich aber sehr naturlich ber bringenbe Berbacht, baß ber Angeschuldigte, wenn nicht biese Orbre bazwischen gesommen ware, auch über bas Bergelchen hinaus und bis vor ben Garten hinaus, b. h. bis auf die Schießstätte nebendran gegangen sein wurde. Daß das Naheliegen eines solchen Berdachts bem Bewußtsein bes Angeschuldigten keineswegs ferne lag, zeigt die Wendung, die er in seinem zweiten Verhöre zu nehmen suchte, wenn er sagte, schon unten an der Treppe sei er zur Absolung ber Kleidungsstüde kommandirt worden. Abgesehen davon, daß er dies später offenbar zurückgenommen hat, bient offenbar jene Wendung bazu, um den Verbacht gegen seine ganze Darstellung hinsichtlich seiner Vetheiligung an der Heraussührung Auerswalds zu verstärken.

Die Darftellung bes Bertheidigers ericheint hiernach febr oberflächlich und ludenhaft, jedenfalls rechtlich merthlos. Er ignorirt namentlich bas Mitgehen bis jum Bergelden gang, und nimmt feinen Anftand, bas Ginbringen, Borgen bes Bewehrs, Mitfuchen u. f. f. als faft inbifferente Thatfachen hinzustellen, mahrend er boch jugleich jugiebt, bag Rudert habe nach Spionen mitfuchen wollen. und tag er aus Befürchtung eines von ihnen au leiften= ben Biderftande ein Bewehr geborgt habe! - Beim Gingeben auf ben subjektiven Thatbestand glaubt er amar offenbar felbit nicht ernftlich an bie Doglichfeit, bag man Rudert's Burechnungefähigfeit bezweifeln fonne, fonbern giebt bie Burechenbarfeit im Allgemeinen gu, meint aber, bie eingestandene Absicht, nach verstedten Spionen gu fuchen, und bie Ablaugnung aller bofen Abficht laffen fich jur Roth vereinigen!

4) Db übrigens burch die nachgewiesene innere Un-

wahricheinlichfeit ber vom Angefdulbigten feinem Geftanbniß beigefügten Befdranfungen bie Ausfagen Gichhorns und Ebels und feine außergerichtlichen Beftanbniffe uber alle fonft begrundeten 3meifel erhoben werben ober nicht. ob hiemit eine positive Thatigfeit bes Angeschulbigten bei Mueremalbe Bervorgiehung aus bem Bette und gewaltfamer Berausführung aus bem Saufe anzunehmen fei ober nicht. - bas ericheint als gleichgiltig, nachbem auf Grundlage bes Bisherigen ber Angeschuldigte ber Abficht, nach verftedten Spionen ju fuchen, theile ale geftanbig, theils als überführt anzunehmen ift. Denn biefe Ubficht ift nach bem in ber Ginleitung Ausgeführten als eine in ftillichweigendem Romplott verwirflichte rechtlich angufeben, wornach bas Mehr ober Minber ber Thatigfeit bes Ginselnen nicht in Frage fommt. Bas aber bort im Allgemeinen nachgewiesen murbe, bas erhalt in fpezieller Begiehung gu Rudert noch feine besonbere Bestätigung burch fein Geftanbniß: bag er a) ben bewaffneten Berfolgern fich angeschloffen habe und fo an tas Schmidtifche Baus aetommen fei, b) daß er bort allgemein gehort habe, bie Bluchtigen feien im Saufe verftedt, c) bag er fofort ein Bewehr geborgt und fich mit ben Undern gum Guden ber Berftedten in bas Saus begeben, auch wirflich mit ihnen - auf fpezielle Aufforderung von ihnen - bas Saus burchfucht habe; d) bag er felbft Auerswald aufgefunden habe und wenigstens von ber Sausthure an bis auf bas Bergelden immer nebenbran gegangen fei; e) bag er auch hinfichtlich ber Abholung ber Rleibungsftude Befehle von einem ober einzelnen Mitgliedern ber bewaffneten Rotte erhalten und befolgt habe.

Bar hiernach ber Angeschuldigte unbebenflich fur

schuldig zu erachten, bei ber gewaltsamen Aussuchung und Heraussührung des Generals von Auerswald als thätiger Romplottant mitgewirft zu haben, so stand eben damit nach dem oben Ausgeführten auch serner fest, daß ihm die eventuelle Absicht der Körperverlegung zuzurechnen, daß er mithin wegen-thätiger Theilnahme an einer im Romplott, jedoch ohne Vorbedacht verübten Körperverlegung zu verurtheilen sei\*).

Weiterhin war jedoch die Frage aufzuwerfen: ob dem Angeschuldigten eine auf Tödtung gerichtete Absicht zugeschrieben werden könne?

Für die Bejahung dieser Frage könnte man anführen a) die von dem Angeschuldigten eingestandene Thatsache, daß er sich gerade vor seinem Eintritt in den Garten bes wassnet hat, b) seine von K. Sarazin berichtete Aussage, daß man bewassneten Widerstand von Seiten der Verfolgten besürchtet habe, c) sein Verbleiben bei der Rotte, mit welcher er Angesichts sortwährender Mishandlungen Auerswalts dis an das Vergelchen fortgieng, d) seine vom Schmiedmeister W. E. Becker bezeugte Aussage: die Andern hätten den Auerswald gleich in der Stube umbringen wollen, er aber habe es nicht gelitten und gesagt, derselbe müsse erst hinunter.

Gleichwohl war jene Frage zu verneinen, indem eben bie angeführten Berdachtsgrunde zu einer Ueberweisung bes in biesem Bunkte beharrlich widersprechenden Ungesschuldigten offenbar lange nicht ausreichen. Ueberdies

<sup>\*)</sup> Gerade bei biesem Angeschuldigten burfte wohl die Annahme, bas überall im Affekt gehandelt worden sei, sich schwerlich rechtsfertigen laffen.

fpricht aber auch Mehreres positiv für bie Berneinung ber gebachten Frage. Dahin gehört namentlich:

- a) die jedenfalls nur mangelhafte Bewaffnung bes Angeschuldigten, welche auch in der bloßen Absicht einen Candfriedensbruch, Gewalt gegen Personen, bezieshungsweife forperliche Dishandlungen zu verüben, ihre Erklärung findet;
- b) bie ganze Perfonlichfeit bes Angeschulbigten, ber von seinen Meistern zum Mindesten feineswegs als ein solcher geschildert wird, dem man derlei Berbrechen zutrauen könnte. Die homburger Schneidermeister Trinfmann und Minet beschreiben ihn als einen guten und ziemlich fleißigen Arbeiter, der nur den Kehler gehabt habe, das Spiel zu lieben; von irgend einer politischen Betheiligung desselben will keiner der beiden Meister etwas bemerkt, Trinfmann sogar sich bei der ihm bekannten Gesetheit Rückerts verwundert haben, als er davon hörte, daß Rückert in den vorliegenden Prozes verwickelt sein solle.

Rudert war zwar Mitglied eines Arbeitervereins, allein das landgräflich heisische Justizamt zu homburg spricht aus, daß dieser Berein nur furze Zeit bestanden und feinen Anklang gesunden habe, überhaupt gar nicht als ein politischer Berein betrachtet worden sei, wodurch die Aussage des Angeschuldigten, daß er von den politischen Konjunkturen des 18. September nichts verstanden habe, sehr glaublich gemacht wird, sowie seine sernere Bersicherung, daß er von denen, die als Haupttheilnehmer des vorliegenden Berbrechens betrachtet werden mussen, wie P. Ludwig, Escherich zu. — Riemand gekannt habe.

erst im Schmidtischen Saufe über die politische Bedeutung ber beiden Flüchtlinge Aufschluß erhalten habe, wird basburch wenigstens in der Richtung beglaubigt, daß ihm nicht von vorneherein ein aus politischen Gründen gesfaßter Entschluß der Bernichtung von mißliebigen Parlamentsmitgliedern zugerechnet werden barf.

- c) Eine Persönlichfeit dieser Art konnte sich ohne Zweifel einem stillschweigenden Komplott zu "Arretirung" von "zwei Herren" anschließen, sich behuss davon mit einem undrauchbaren Gewehr versehen, bei der Hausssuchung aus Neugier und Wichtigthuerei vorn dran sein, auch nachher noch beim Hausen bleiben, ohne etwas Anders zu ihnn, als sich sehen zu lassen, ohne gleichswohl für sich selbst im Geringsten die Tödtung der Bersfolgten zu bezweden, wosur es ihr nach dem Vorigen an allem allgemeinen ober besondern Insteresse sehlte.
- d) Die in der Persönlichkeit des Angeschuldigten begründete Interesselosigkeit desselben an dem schwereren Berbrechen, das sich an die gewaltsame Bemächtigung und Mißhandlung anreihte, wird aber thatsächlich bestätigt durch den gänzlichen Mangel irgend einer eigenen Thätigsteit des Angeschuldigten, selbst sogar behuss der Mißhandslung Auerswalds. Daß der Angeschuldigte überhaupt bis zum Bergelchen folgte, weiß man allein durch sein eigenes Geständniß, das nicht mehr sagt, als daß er "nebendran gegangen sei." Hätte er aber irgend eine hervorragende Thätigkeit ausgeübt, so würden sicherlich bie vielsachen Bersuche, ihn rekognosziren zu lassen, wesnigstens einigen Ersolg gehabt haben.
  - e) Gelbft bie ber prablerischen Uebertreibung ver-

bächtigen außergerichtlichen Aussagen bes Angeschulbigten enthalten Nichts von Mißhandlung ober Töbtung, — was um so höher anzuschlagen ist, je mehr es bamals gang und gab war, mit ben Thaten bes 18. September sich zu berühmen.

Dagegen war um fo gewiffer bie weitere Frage: ob bem Angeschuldigten bie Sodtung bes Generals v. Auers-wald nicht wenigstens gur Fahrlaßigfeit zugerechnet werben muffe? — zu bejahen.

Denn ein Mithandelnder, wie Rudert, fonnte und mußte nach allen Umständen des verbrecherischen hergangs, wie sie oben dargestellt sind, bei seiner Betheiligung an der Durchsuchung des hauses und der heraussührung Auerswalds durch den Garten das Bewußtsein haben, daß die Ueberlieserung desselben an die Rotte, welche der Angeschuldigte geleitete, die Tödtung Auerswalds höchst wahrscheinlich zur Folge haben werde.

Enblich mar ber Angeschulbigte auch noch ber wiberrechtlichen Aneignung bes von Auerswald im Schmidtischen Sause abgelegten Rocks (im Werthe von 5 — 6
Gulben) fur schulbig zu erachten.

Er ist geständig, benselben auf Befehl eines ober mehrerer Mitglieder ber Rotte von bem Gartner Schmidt verlangt und ausgeliesert erhalten zu haben, was Schmidt vollkommen übereinstimmend bezeugt. Nach Rückerts Geständniß war auch ber Andre, ber mit ihm das betreffende Berlangen an Schmidt stellte, bewaffnet. Das Ganze gieng gerade während bes stärften Tumults, furz vor ber Erschießung Auerswalds, als noch Saus und Garten mit Bewaffneten angefüllt waren, vor sich. Zwar behauptete Rückert späterhin im Widerspruche mit Schmidt, dieser

habe auf bas an ihn gestellte Berlangen ben Besit bes Rods abgeläugnet und solden furz barauf freiwillig über-liefert. Allein ganz mit Unrecht legt ber Bertheibiger hierauf Gewicht, ba nach beiben Darstellungen des Unsgeschulbigten die Sache im Befentlichen die gleiche bleibt.

Bas nun die Charafteristrung ber fraglichen handlung betrifft, so ist es auffallend, wie bas h. nassauische Justizamt Ufingen die ganz analoge handlung des Schneibergeschen Christian Epel in Beziehung auf den hut
Auerswalds als Diebstahl bezeichnen konnte. (Der
Bertheidiger spricht gar von Unterschlagung!) Denn
unter allen Umständen gehört boch zum Diebstahl Begnahme der Sache ohne Einwilligung des zur Innehabung
Berechtigten, und der Begriff desselben fällt hinweg, wenn
dieser die Sache selbst übergeben hat.

Letteres fest namlich immer voraus, baß eine Einswirfung auf seinen Willen burch Gewalt ober Drohungen stattgefunden habe, wodurch er bestimmt worden sei, die Detention auszugeben. Zwar wird in Fallen, wo einer Berson mittelst Ueberraschung oder Benützung ihrer Furcht Gegenstände weggenommen werden, mit Recht noch Diebsstahl angenommen, obwohl solche Falle nahe an den Raub grenzen \*).

Aber das spezifisch Charafteristische ift hiebei eben, bag hier noch feine gewaltthätige Einwirfung auf den Willen bes Inhabers angenommen wird \*\*).

In einem Falle, wie er hier vorliegt, fann von



Divised by Google

<sup>\*)</sup> Byl. Burtt. Strafgefegbuch Art. 323. Braunfchw.

<sup>\*\*)</sup> Sufnagel Rom. III. S. 415. 416. D. Jahrb. f. facf. Strafr. 1. S. 4. S. 108 f.

Diebstahl schlechthin nicht bie Rebe sein, sonbern es muß ein mittelft Gewalt bewirftes Delikt angenommen werben, ba es sich begreislich auch nicht von einer freiwilligen Besitzentaußerung von Seiten bes Gartners Schmibt hans beln kann. Die Frage kann nur sein, ob Raub ober Erpressung angenommen werben muffe?

Bebenft man nun: a) bag ber Angeschulbigte im fraglichen Kalle ben Rod Auerswalbs junachft gar nicht für fich erlangen, fonbern nur im Auftrage ber bewaffneten Rotte verabfolgt haben wollte, mithin nur fur Andre einen rechtewidrigen Bermogenevortheil ju erreichen beabsichtigte, b) bag er eben beghalb auch in feiner Gigenschaft als Individuum meber Bewalt noch Drohung ausübte, fonbern lediglich ale bewaffneter Sendling ber Rotte bem Sauseigenthumer ju imponiren und ihn hiedurch jur Auslieferung bes Rods bewegen wollte und bewog, c) baß auch nach bem Beugniffe bes Bartnere Schmibt feine Spur einer Gewalt ober einer wortlichen Drohung, am menigften einer Drobung auf Leib und Leben vorliegt, d) baß mithin gerade bas fpegififche Rennzeichen bes Raubs, bie animo lucri vollzogene Entwendung einer beweglichen Sache mittelft Bewalt gegen bie Berfon bes Inhabers amar nicht fehlt, aber entschieben überwogen wird burch bas fpegififche Rennzeichen ber Erpreffung: Die Drobung mit einer auftebenben ober angemaßten Bewalt, um fich ober einem Andern einen widerrechtlichen Bermogensvortheil ju verschaffen \*), - fo fann es feinen 3meifel leiben, baß bas Bergeben bes Angeschulbigten als Erpreffung zu bezeichnen mar.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sufnagel Romm. III. G. 379-382.

Wenn übrigens ber Bertheibiger sagt: "Rüdert hat ben Rod von einer Person angenommen, bie er für berechtigt hielt, barüber zu versügen, unter Umständen, bie wenigstens eine Prüfung hierüber nicht zuließen, vielmehr in Rüdert die Ansicht erweden mußten, baß er eine herrensose Sache empfange", — so ift dies eine ganz unbegreisliche Behauptung. Denn natürlich mußte ja Rüdert wissen, daß der Rod des damals noch am Leben befindlichen Auerswald nur diesem gehöre, daß er daher eine fremde Sache zunächst widerrechtlich sur Andre erpresse und nachber ebenso widerrechtlich sich zueigne! —

Bon besonderen Straffdarfunge. ober Milberungegrunden gaben bie Aften nichts an bie Sand. Bwar beruft fich ber Bertheibiger

1) auf bie 3meifelhaftigfeit ber vollen Burechnungefabigfeit bee Ungeschuldigten. Allein biefe, überbies bem Angeschuldigten felbit völlig frembe Ausflucht erscheint als vollig ichal, ba bie vom landdirurgen Bogelmann geichilberten Bufalle fo ziemlich bas gerabe Begentheil von einem forverlichen und geiftigen Buftand bilben, wie er bei Rudert nach feinem eigenen Gestandniß mahrend bes gangen Berlaufe feiner Thatigfeit im Schmidtifden Garten und Saufe ale vorhanden angenommen werden muß. wenig hat fich 2) Rudert felbft mit Trunfenheit ju entfoulbigen versucht, wogegen auch ber gange nuchterne Charafter feiner einfachen und besonnenen Darftellung bes Borfalle fpricht, - abgefehen von ber Schwierigfeit, welche bie Befteigung ber fteilen Bobentreppe fur einen Startbetruntenen gehabt haben mußte. Benn ber Bertheibiger 3) ale Milberungegrund ben Mangel an ermiefenem fubjeftiven Thatbeftand vorbringt, fo fallt bies burch bie bisherige Ausführung in Nichts zusammen. Dagegen war aber in Unschlag zu bringen, bag ber Angeschulbigte ohne seine Schulb eine fehr lange Untersuchungshaft auszustehen gehabt hat.

Die gegen ihn gerichtete, von seiner Seite auf faum nennenswerthe Weise erschwerte Untersuchung war am 6. März 1849 vollsommen erschöpft, und das Gericht hat von diesem Zeitpunkt an neues Untersuchungsmaterial gegen ihn beizubringen nicht versucht, noch beigebracht. Der Angeschuldigte sitt seitdem noch immer im Zuchthause zu Franksurt a. M. in Untersuchungshaft, und die ganze Zeit zwischen dem 6. März 1849 und 4. Nov. 1851 wurde les diglich mit abschläglichen Bescheiden stets wiederholter Entslassungsgesuche des Angeschuldigten zugebracht.

Nachdem das fompetente Gericht im Marz 1849 ben Untersuchungsstoff für erschöpft hielt, ware es unsehlbar seine Psicht gewesen, sosort eine Entscheidung herbeizussühren. Wenn dies gleichwohl nicht geschah, so liegt dafür freilich der Grund vor, daß man von Tag zu Tag die wirkliche Einführung des seit längerer Zeit in Aussicht gestellten Geschwornengerichts in Franksurt erwartete. Allein es ist flar, daß die Verzögerung dieser Erwartung dem Angeschuldigten nicht zum Nachtheil gereichen kann: er blieb jedensalls ohne seine Schuld 2 Jahre 8 Monate in Untersuchungshaft.

Bas endlich bie Strafausmeffung betraf, so war als strafmindernd in Rudficht zu nehmen, daß ber frühere Lebenswandel des Angeschuldigten feine Momente bardietet, die auf Berdorbenheit oder Berwilsberung schließen ließen, vielmehr ihn als einen solchen zeigt,

bem man felbft bas wirklich Berübte faum zugetraut haben wurbe \*).

In Ermagung hienach, - bag a) bas Romplott, an welchem Untheil genommen ju haben bem Angeschulbigten gur Baft fallt, ale ein auf fcwere Rorperverlegungen gerichtetes angufeben mar, b) bag bie ihm hinfichtlich ber Berbeiführung ber Tobtung jugurednenbe Fahrläßigfeit als bewußte, hiemit fur bas Sauptvergeben eine Strafe von feche Jahren Buchthaus ale gerecht erfcbien, bag c) bie bem Angeschuldigten jur Laft fallende Erpreffung ale ein leichterer Fall biefes Bergebens fich barftellte, ba berfelbe fein Berlangen amar unter ber Ronftellation febr brobenber Umftanbe und mit einer Baffe verfeben porbrachte, aber feineswegs auch nur mit Worten brobte und noch weniger auch nur ben geringften Berfuch machte, ber in feiner blogen außeren Erscheinung liegenben Drohung burch bie That Rachbrud ju geben, fomit hiefur unter Berudfichtigung bes wegen Konfurreng ju machenben Strafabjuge eine Strafe von einem halben Jahre Buchthaus als bie entsprechenbe erfchien, bag aber an ber hiernach fich ergebenben Befammtftrafe anberthalb Jahre ale burch ben ohne Schuld bes Angeschuldigten verlangerten Unterfudungearreft bereite abgebuft abzurechnen maren, - glaubte man, ben Angeschulbigten noch ju funfjahriger Buchthausftrafe verurtheilen gu muffen.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer wurde auch bas freiwillige Geftanbniß, ben Reiz ber unerwartet bargebotenen Gelegenheit, die Motive, als welche zunächft nur Neugierde und Sucht sich wichtig zu machen erscheinen, endlich die bebientenhafte Rolle, womit ber Angeschuldigte sich begnügt hat, in Betracht gezogen haben.

## Benriette Bobel.

Diefelbe murbe am 23. Sept. 1848 auf anonyme Beife ber Theilnahme an bem vorliegenben Berbrechen beschulbigt, und fofort am 24. b. DR. verhaftet.

In ihrer erften Bernehmung gab fie gwar gu, baß fie aufällig mit ihrem Manne an und in ben Schmidtifchen Garten gefommen fei, laugnete aber jebe Betheiligung an ben bort ftattgehabten verbrecherischen Borgangen ab, inbem fie verficherte, noch lange vor ber Erfchiegung Aueremalbe mit ihrem Mann nach Bornheim ju gegangen gu fein. Spater, burch Aussagen vieler ihr gegenübergeftellter Beugen gebrangt, hat fie gwar jugeftanben, baf fie mahrend ber Berausführung Auerewalbe burch ben Schmidtifchen Garten jugegen gemefen, und baß es möglich fei, baß fle mit einem Schirm auf benfelben gefchlagen habe. Mehr ale bies hat fie aber im Befentlichen nicht zugeftanben.

Um 2 Uhr, giebt fie an, fei fle von ihrem Bohnort Bornheim aus mit ihrem Mann, bem Lithographen Bobel nach Frankfurt gegangen, um eine Arbeit ihres Manns an ben Mufikalienhanbler Lohr in Frankfurt abzuliefern und bafelbft einige Unfaufe ju machen. In Franffurt ans gefommen und burch Barrifaben gehemmt, hatten fie bie Arbeit ihres Manns bem Spezereihandler Dorr übergeben und ungefahr eine Stunde in ber Bilbeler Gaffe juge-Mle fie aber bie Fortbauer bes Rampfe bemerft hatten, fei es ihnen gerathen erfchienen, nach Bornheim gurudaufebren. - auf bem nach ber Pappelallee führenben Fußwege. Schon in bem Bafchen feien ihnen viele Bewaffnete mit bem Gefchrei: "Da find fte"! aufgeftoffen. Um Comibtifchen Barten angelangt, hatten fie benn biefen 10

mit Bewaffneten und andrem Bolf angefüllt gefunden und feien aus Reugierbe auch hineingegangen, weil fie gebacht hatten, es werben Diebe verfolgt. Gie feien bann aber gleich von 5-6 Bewaffneten umringt worben, welche fie aufgeforbert hatten, bie Berftedten berausjugeben; inbeffen hatten fie fich loggemacht und feien aus bem Barten binausgeeilt. 3mar feien fie jenfeits bes Brudchens, am Gingang ber Allee, noch etwa 1/4 Stunbe fteben geblieben, hatten aber ben Ruf: "Wir haben ibn" nur im Weggeben gebort, und bie Berausführung und Erfdiegung eines "Mannes im Schlafrod" - nur im Umbreben und mit Bleichgiltigfeit mahrgenonmmen. Ihre Rleidung beschreibt fie fo: "3d trug ein braunes Rattunfleib mit breiten blauen Streifen und einem grauwollenen Chawl mit rothen Blumen, ferner ben Strobhut, welchen ich jest aufhabe." -

Bon bem Regenschirm, ben ihr Mann getragen habe, wollte fie burchaus feinen Gebrauch gemacht, benfelben auch weber in, noch vor bem Schmidtischen Garten felbst nur in ber hand gehabt haben, — was sie wiederholt unter Betheurungen, aber bereits mit schlauer Rudsicht baraus, wie weit sie etwa durch Zeugenaussagen belastet werden fonnte, versicherte.

3m Befentlichen übereinstimment fagte ihr Ehmann aus.

Dagegen lieferte nun die Untersuchung eine große Reihe von bireften Zeugen ausfagen, welche jum Theil die Angeschulbigten als bereits bei ber Berfolgung ber beiden Abgeordneten betheiligt hinstellten.

1) Rath. Kraus, Domer'iche Saushalterin, 37 Jahr, fagte: "mahrend Auerswald burch ben Garten geführt

wurde, sah ich, wie ein Frauenzimmer, welches einen gewirkten, mit Blumen versehenen Shawl und
einen Strohhut trug, ihren Regenschirm mit beiben Sanben gesaßt hatte und benselben wiederholt auf seinen schon blutenden Kopf schlug, indem sie dem Hausen solgte... [Rach dem ersten Schussel ergriff sie unter dem wiederholten Rus: "Schießt ihn todt, den Hund, er muß sterben!" — einen schweren, etwa 5 Zoll im haltenden Stein, und warf damit auf den Kopf des Auerswald.

Unberemo fagt fie: - Die Kraueneverson ftanb, ale fie ben Auerewald hinten aus ber Sausthure beraus an bas Ed bes Baufes bem Bergelden ju brachten, gerabe am Abhang biefes Bergelchens, fo bag fie hoher ftanb, ale jener, und ba folug fie bemfelben auf ben Ropf, worauf er mit ber Sand über ben Ropf fuhr. Es war ein ziemlich großer baumwollener ichwarzer Regenichirm, womit die Frau ichlug. Nachbem fie ben Auerewald gefolagen hatte, blieb fie noch eine Beile bei bem Saufen im Barten und gieng bann bem hinteren Bartenthurchen beraus, noch ehe fie ben Auerswald brachten. Gie ftellte fich por unfer Saus und rief, ale er herausgebracht murbe, ale ob es ihr ju lange bauerte: "fchießt ihn tobt, ober - fclagt ihn tobt!" Auch warf fie mehrmals mit fleineren Steinen, Die fie von bem bort liegenden Steinbaufen nahm, auf ibn, ale er nach bem Brudden geführt Rad bem erften Schuffe fam fie mit einem biden Stein über bas Brudden berüber nahe an ben Graben und marf ben Stein gerabe auf ben Ropf bes Aneremalb, (ohne bag eine Bewegung beffelben hierauf bemerfbar gemefen mare). Der Stein mar ein Sanbftein, ungefahr handlang und handbreit, von ber Dide einer ftarfen Canbfteinplatte."

2) Seinrich Seuß, — bestätigte burchaus die erfte Ergahlung ber vorgenannten Zeugin und fügte bei, baß bie Frauensperson mehrmals nach bem im Graben liegensben Auerswalb mit Steinen geworfen habe: einer berfelben habe ihn an ben Kopf getroffen, worauf,er eine Bewegung mit ber Sand nach bem Kopfe gemacht habe.

Spater fagte er: "besonders muthend war die Frauensperson. Diese schlug mit dem Regenschirm sortwährend
dem Mann auf den Kopf, und rief in Einem fort: Schieft
ihn todt! Schlagt ihn todt! — Rach dem ersten Schuß
sprang die Beibsperson nach dem dort liegenden Steinhausen, nahm einen Stein — etwas dicker als eine Regelfugel und warf ihn dem Auerswald gerade auf den hinterfops, worauf er noch mit der hand nach der getroffenen
Stelle hinfuhr. —

3) Frang Jafoby - fab bie Angeschuldigte; mabrend ber Berfolgung ber beiben Reiter von ber Friebberger Chauffée ab auf ber Bornheimer Chauffée nach ber Bornheimer Baibe ju eilen. Gie fei neben bem mit einer Flinte bemaffneten, 19jabrigen Beugidmieb, Chriftian Sofmann, gelaufen und habe ihn gefragt, ob er gelaben habe? - und, ale hofmann bies bejaht, gefagt: er folle fich nur nicht fürchten und brauf ichiegen, wenn er ibn febe. "Gie trug einen Strobbut, einen farrirten Chaml, ein blaugrundiges, wollenmouffelinenes Rleid und - wenn ich nicht irre - einen Regenschirm." - "Das befagte Beib hatte gleich von Anfang an im Barten oftere gerufen, fie follten nur nicht ruben, bis fie ibn batten, und nur fuchen. Gie gieng auch einige Male felbft in's Saus und half fuchen. - Dighandlungen mahrend ber Berausführung burch ben Garten bemerfte ber Beuge nicht. -



Rach bem zweiten Schuf fam tas Weib herbei und warf ungefahr brei Mal mit biden Steinen auf ben Kopf bes alten Mannes, ber noch ein wenig Lebenszeichen von fich gegeben hatte.

- 4) Gerson Sonneberg sagt, von ber Bersolgung auf ber Friedberger Chausse erzählend: "Richt weit von und standen andre Leute, unter biesen eine Frauendsperson mit einem Strohhut, schwarzen Regenschirm, einem Täschen am Arm und wenn ich nicht irre einem blauen Kleid. Diese sprang aus einem Hausen herror an einen Steinhausen, nahm Steine und warf mehrmals nach den Reitern, indem sie rief: "auf sie! das sind die Spisbuben 2c." Das beschriebene Frauenzimmer war auch im Garten und schrie: "sie müssen heraus, sie haben rorbin auf die Leute geschossen." Ich bemerkte namentlich, daß sie ihm einen Stoß mit ihrem Regenschirm unter das linke Auge versetze, daß es blutete, und ihm unter wildem Geschrei mit dem Regenschirm wiederholt auf den Kopf schlug."
- 5) Frang Birfenholz, ber bie Angeschuldigte schon aus früherer Zeit her kannte, will sie wenigstens auf der Friedberger Chausie unter einem hausen gesehen haben, woraus mit Steinen auf die beiden Reiter geworfen wurde. Im Schmidtischen Garten hat er dieselbe nicht bemerkt. Dagegen hat er unter den Instrumenten, mit welchen Auerswald daselbst mishandelt wurde, auch einnal einen Regenschirm aus der Masse auftauchen und auf den kahlen Kopf Auerswalds fallen sehen.
- 6) Anna Margaretha, Gattin bes Dr. juris Biegler in Franffurt, Nachbarin 29 Jahr, fagt: "Ich fah mehrere Bewaffnete aus bem Gafchen vom Schmidtisfchen Garten her und wieber einen Trupp von ber Born-

beimer Chauffee berfommen, Die fich in ber Rabe bes Bruddens jufammenichaarten. Da, wo bie Bappelallee anjangt, fab ich ein Frauengimmer mit einem bunfeln Rleib, weißem Etrobbut, farrirtem Chaml und einem Regenschirm nach tem Brudden bineingeben. Diefe Krau rief ben Bemaffneten, Die von ber Bornheimer Chauffee hertamen, gu: hierher! hierher! wobei fie mit ihrem Schirm winfte ... Die Bemaffneten und bas Frauenzimmer giengen in ben Schmidtifden Barten, wo ich fie bin und herlaufen fab. -Letteres nahm fie fpater jurud. Dagegen fagt fie noch weiter, "bie Frauensperfon ftand unter ben Bemaffneten, mabrend auf Auersmald geschoffen murbe." Cofort fei biefelbe in bie Allee hinein nach Bornheim ju gegangen, mabrend bie Bewaffneten in ben Garten gurudgefturmt feien.

7) Joh. Schwab hatte icon am 20. Dec. 1848 vor bem Justigamt zu Bergen ausgesagt, baß ein Frauenzimmer (mit Shawl, hut und einer Bahnlude, — begleitet von einem ichmächtigen Manne) ichon am Friedberger Thor mit Steinen nach ben Reitern geworfen und hernach
im Schmidtischen Garten auf Auerswald geschlagen habe.

Bei weiteren Bernehmungen in Bodenheim und Franksfurt berichtigte und erganzte er diese Aussagen bahin: die gedachte Frauensperson habe er nicht zuerst am Friedberger Thor, sondern weiter auf der Friedberger Chausse an dem ersten Gaßchen, das rechts abführt, gesehen. "Dort stand sie, warf mit Steinen nach den (bem Thor zu eilenden) Reitern, und rief: Schießt! Das ist der Fürst Lichnowsty. Ebenso warf sie wieder mit Steinen auf sie, als sie umswandten und die Chausse wieder hinaufritten. — Als ich nachher auf die Haibe fam, sah ich die Frau wieder in dem Schmidtischen Garten auf dem Bergeschen vor der

Glasthure in bem Saufen, ber ben alten Mann mißhans belte. Sie schlug ihm mit einem (Regen = ober Sonnens?) Schirm auf ben bloßen (fahlen) Kopf, worauf bas Blut über ben Kopf floß; vorher hatte ich ihn nicht bluten schen. — Ich verlor sie bann aus bem Auge, bis ich sie, gleich nachdem ber Fürst Lichnowoft erschossen war, an ben ersten Saufern von Bornheim sah. Sie gieng ta mit einem schmächtigen Mann, von ber Beibe her, zum Ort hinein und ich hörte tamals von Leuten in Bornheim auf ber Straße, daß bas die Frau sei, die sich gerühmt habe, sie hätte Einen gelegt, auch wurde schon da ihr Name Jobel genannt. Sie hatte noch ihren Schirm in ber Hand.

8) Appollonia Durre, ledig, 28 Jahre, welche bie Angeschuldigte von früher her fennt, fagt aus, fie habe gleich beim Beginn ber Berfolgung vom Friedberger Thor aus biefelbe auch unter ber Maffe ber Berfolger mitlaufen feben. 3m Comidtifden Garten habe, mahrend Aueres wald herumgegerrt worden fei, befondere bie Frau Bobel in einem fort geschrieen: "ichieft ihn tobt, ben Burenferl, ben ichlechten Rerl, ben Barlamenteferl", und andere garftige Borte. Auerewald fei ju Boben geriffen worben. "Wie er noch auf ber Erbe lag, bat ihm bie Frau Bobel mit bem Regenschirm einen Schlag auf ben Ropf gegeben. Run fam bie Frau aus bem Thurchen bei ber Brude beraus, zeigte ben Regenschirm ihrem Danne und fagte: "bem habe ich aber einmal Gines gegeben und ba habe ich mir über bem Rerl meinen Schirm gericblagen", und rief nun wieber ben leuten, bie ben alten Berrn fuhrten, ju: "er hat noch nicht genug, er muß tobtgefcoffen werben." 3m Garten bat fich bie Frau mit Simon Rau herumbifputirt, ber nicht leiben wollte, bag ber Mann

erschossen werben sollte. — Als Auerswalts Kührer mit ihm auf bem Brüdden waren, kam tie Frau Zobel wiesber und schrie, sie sollten ihn jest schießen." Rachber besmerkte die Zeugin, wie die Angeschulbigte die Leiche Auerswalts betrachtete. Steine auf ihn werfen sah sie dieselbe nicht; wohl aber bemerkte sie einen biden Stein auf der Leiche, als diese dicht am Rande des Grabens lag. (Ob Regens oder Sonnenschirm und von welcher Farbe, will sie frater nicht mehr wissen.)

- 9) Joh. Kramm ron ben Mannern, die Auersmald heraussührten, habe er benselben nicht mißhandeln sehen. "Rur ein Frauenzimmer, das sich mitten in dem Haufen besand, schlug auf der Terrasse dem Auerswald anhaltend mit ihrem Regenschirm auf den Kopf, so daß dersche start zu bluten ansieng." Als Auerswald um sein Leben flehte, "schrie sie (neben dem Zeugen stehend): nein, schießt ihn todt! Er ist ein Bolfsverräther." Nach dem ersten Schusse will Zeuge darauf gedrungen haben, daß man nicht weiter schießen solle; aber das Weib habe wiederholt geschrieen: "er ist noch nicht todt. Schießt noch einmal!"
- 10) Der Angeschulbigte Philipp Rudert, welcher bie henrictte Bobel schon fruher fannte, sagt aus: "Sie ftand an bem ersten Gaßchen, bas eben zugemauert wird, bei noch mehreren Andern, worunter auch einige bewaffnet waren. Als die beiden Reiter oben die Chausse herunter an diesen Leuten vorbeiritten, warf die Frau mehrmals mit Steinen nach benselben: ich fann jetoch nicht sagen, ob sie einen getroffen hat. Als die Reiter zurücksehrten und wieder an den bezeichneten Leuten vorbeiritten, hat die Frau wieder mehrere Steine nach benselben geworfen

und ist dann gleich hinter ihnen brein die Chausse hinaufgelausen. — Als ich an den Schmittischen Garten fam,
war die Frau schon darin. Im Widerspruch mit dem
hausherrn sagte sie, sie wisse gewiß, daß die beiden sich
verstedt hätten: sie habe sie hinein eilen sehen. — Als
wir mit Auerswald auf die Terrasse vor der Glasthure
kamen, war sie wieder da und schlug ihm mit einem großen
Stein, den sie in der hand hatte, auf den Kopf, daß das
Blut floß. Darauf schlug sie auch mehrmals mit dem
Regenschirm, den sie in der hand hatte, auf seinen
Kops.

Diese sammtlichen Zeugen haben bie Angeschulbigte theils ichon früher gefannt, theils bei ber Borftellung auf's Bestimmteste als biejenige Person wieder erkannt, über welche sie betreffenden Aussagen gemacht hatten.

Bu biefen Beugen fam nun aber noch eine Reihe von anderen hingu, welche zwar vielfach übereinstimmend ausfagten, aber bie Angeschuldigte nicht mit gehöriger Sicherheit zu recognosziren sich getrauten.

11) Dr. Sobes — traf an Auerswalds Leiche neben einigen Bewaffneten ein wohlgefleibetes Frauenzimmer von ftark ausgeprägten Gesichtszügen, bas ihm auf feine Borwürfe erwiederte, er werde doch die Menschen nicht verstheidigen wollen, die nach dem Bolk geschoffen haben.

Bei der Borstellung sagte er: "ich meine, es sei die Frau, von der ich gesprochen habe; nur kommt sie mir voller vor, als damals."

12) Joh. Heinr. Schmitt, Bethmannischer Diener — sah an bem Brudchen eine Beiboperson mit einem Shawl, Strohhut und Schirm nahe bei ber Leiche bes Auerswald stehen und nachher bem Trupp solgen, ber ben Furften Lichnowsty hinausführte (ohne jeboch angeben gu tonnen, ob fie hiebei etwas gemacht habe).

Bei ber Gegenüberstellung sagte er: ber Statur und bem Anzug nach fei bie Angeschuldigte bie besagte Berson gewesen.

13) Maria Bajus, Dienstmagt ber Frau Dr Ziegler, 19 Jahr, sah gleichfalls, wie sich der Schmidtische Garten mit Bewassneten füllte. Einige famen aus dem Garten heraus und riesen den oben von der Bornheimer Chausses
Kommenden: hierher! "Eine Frauensperson mit graufarrirtem Kleid, Strohhut und Regenschirm gieng in der Allee
nach dem Schmidtischen Garten hin und wiederholte den
Auf: hierher, — indem sie edenfalls winkte." Nach der Erschießung Auerswalds (vielleicht auch erst nach der Erschießung Lichnowssys) sei die Frauensperson in der Allee
nach Bornheim hin gegangen und habe mit mehreren Herren
gesprochen.

Bei ber Konfrontation fand fie in Kleibung und Statur "Achnlichfeit ber Angeschulbigten mit ber von ihr erwähnten Person."

14) Beinr. Flach, Maurermeister von Bonames, 37 Jahr, sah an ber Leiche Auerswalds eine Frauenssperson in einem hut und mit einem Schirm stehen, die sich sehr wuthend gebardete und rief: "bas ift einer von ben Spisbuben; ber Andre ist aber ber hauptspisbub; seht, daß ihr ben friegt!"

Er getraute fich jeboch nicht bestimmt, zu behaupten, bag bie ihm vorgestellte Angeschulbigte biefelbe Berfon geswesen fei. Rur "bie Statur" fand er übereinstimmenb.

15) Pius Boren - fagt: "Auch vor bem Garten waren viele Menichen. Ramentlich mar eine Beibsperfon



(ftabtifch gefleibet, mit Shawl und Regenschirm) bort, welche nahe am Brudchen vor bem Garten ftand und ben Andern gurief: hier find bie zwei Spibuben hinein, fur bie ift es nicht fcab! bie muffen um's Leben gebracht werben."

Bei ber Konfrontation sagte er: "Ich meine, bas fei biefelbe Person gewesen. Ihre Statur ift es gang, — bem Gesicht nach ift sie es auch. Aber ihre Kleiber sind jest anders; benn ich habe sie beshalb genau betrachtet, weil sie mit ihrem Regenschirm hin - und herfuhr."

16) Franz Brunnenträger, Schmiedgefell, 26 Jahr, — sah, als er an das Gartenthürchen fam, bort eine Frauensperson mit Strohhut und Regenschirm, die gerade einen Mann, der in das Gartenthürchen wollte, am Arm zurüdhielt. — "Diese Person schlug dem Auerswald mit ihrem Regenschirm fortwährend auf den bloßen Kopf. Geblutet hat er vorher schon; ob es von diesem Schlagen ärger wurde, kann ich nicht sagen. — Rach dem letten Schusse gieng sie eine Strecke in die Allee hinauf, kehrte aber gleich darauf wieder um und gieng nach dem Schmidtischen Garten zurück."

Bei ber Gegenüberstellung fagte er: er habe die Berfon (ale zu weit entfernt) nicht genau gefehen. "Sie hatte aber fo einen hut auf, wie dieser, und einen Regenschirm in ber Sand. Auch war es die Statur."

17) Coreng Ruß — fah vom Domer'ichen Garten aus die Mißhandlung Auerswalds mit an, aber nicht genau; — boch bemerkte er, daß eine Weibsperson mit einem Regenschirm auf ben Mann schlug und mit ben Armen bin - und berfuhr.

Als ihm bie Angeschulbigte vorgestellt murbe, behaupstete er, fie nicht mit Bestimmtheit recognosziren zu konnen,

ba er fenem Frauenzimmer nicht in's Gesicht gesehen habe;
— boch meinte er, in ber Statur und bem Anzuge fomme fie auf jenes Frauenzimmer heraus. Bei ber Konfrontation erflarte er bagegen gerabezu, die Angeschuldigte habe mit bem Regenschirm auf Auerswald geschlagen.

18) Wilh. Eichhorn fagt: "Eine Beibeperson war auch ba in einem Shawl, und ich meine, auch in einem Sut. Die rief, man solle nur auf ihn schlagen, es geschehe ihm recht."

Bei ber Begenüberftellung fant er viel Mehnlichfeit, getraute fich aber nicht, fich bestimmter auszubruden.

19) Beinr. Weber hatte in Bodenheim von Frauengimmern gesprochen, bie in dem Saufen (um Lichnowofty) gewesen seien, aber nichts gemacht hatten. "Jaf. Windeder sagte mir, die eine, — sie hatte, meine ich, einen gelben Etrobhut auf, — habe ben andern alten herrn, als sie ben erschossen, mit bem Regenschirm gestochen."

In Frankfurt fagte er tagegen: "Ich habe bie mir vorgestellte Frauensperson nicht wieder erkannt. Ich habe eigentlich auch nur ihren gelben Strohhut unter bem Saus fen um Lichnowsky geschen."

20) Christoph Biftner, 32 Jahr, Gartnerbursche bei Wilhelm, erzählt, wie Auerswald von Simon Rau in Schutz genommen worden sei. "Doch hat eine Frau mit einem blauen Regenschirm dem alten herrn auf den Kopf geschlagen. Diese Frau trug eine weiße Strich aube, ein gedrucktes Aleid, ein großes halbtuch, hatte ein volles Gesicht und war fräftiger Statur. Eine andre Weibe person in einem Strohhut habe ich in dem Garten nicht gesehen." — Bei der zweiten Vernehmung sagte er: "doch sah ich vorher noch, daß jene Weibsperson dem Auerswald,



während er so vor bem Mann fniete, mit bem Regenschirm mehrmals auf ben Arm schlug. Daß sie eine weiße Strichhaube aufgehabt habe, meine ich bestimmt behaupten zu können, doch waren ber Menschen so viele ba, baß man einen Einzelnen nicht so genau in's Aug fassen konnte."

Bei ber Konfrontation fagte er: "ber Statur nach ift fie es: boch meine ich, fie hatte eine Haube, keinen hut aufgehabt, und keinen schwarzen, sondern einen blauen Schirm getragen. Das Haldtuch war von biefer Art. Des Kleides erinnre ich mich nicht mehr; boch kam es auf das heraus, welches hier auf bem Tisch liegt."

Dagegen fam er vor seiner Beeidigung mit ausbrucklichster Bestimmtheit wieder auf seine erste Angabe zuruck.
"Ich bin ganz sest darin, daß ich in dem Garten eine
Krau in einer weißen Strichhaube gesehen habe, welche
mit einem Regenschirm auf den alten Mann schlug. Sie
stand ganz nahe bei mir, und ich habe sie eben deshalb
noch besonders genau betrachtet. Sie hatte einen Shawl
um, wie die mir neulich vorgestellte Krau. Der Regenschirm war blau, wie ich mich auch ganz bestimmt erinnern
fann. Sie schien mir eine Bauerssrau aus einem der benachbarten Orte, Sedbach ze. gewesen zu sein."

21) Abam Joh. Beringer, Seilermeister, 48 Jahr,
— fagt: "Eine Frauensperson sah ich auch in dem Saufen. Diese schlug dem alten Mann, als er eben zum Gartenthürchen herausgeführt wurde, mit einem Schirm auf den
Kops. Sie war städtisch gekleibet und groß von Statur."
Dia Bei der Gegenüberstellung erklärte er jedoch: "Ich
habe die Frau nicht wieder erkannt; ich habe sie in zu
großer Entsernung gesehen. Die Frau auf der Saide schien
mir größer, als die mir vorgestellte."

residence of the



32) 306. Buftus Kinger, Burger und Sanbels. mann, 67 Jahr, fagt, etwa 10-15 Minuten nach einem auf ben Rurften Lichnowsty an bes Beugen Baus abgefeuerten Souffe habe er von feinem Bobenfenfter in ber Richtung von ber Bornheimer Baibe ber ein wild tobenbes Befdrei gehort. Balb barauf feien theile von ber Chaufie. theile von bem Bafchen an feinem Barten ber mehrere 12 - 15iabrigen Buben gefommen und hatten gefdrieen: "fie find ermifcht." - "Muf biefes Befchrei bin fturzte ein Saufen auf ber Chaufide befindlicher Manner und Buben, indem fie im Laufen Steine aufrafften, in wilber baft bie Friedberger Chauffée binauf. Unter ihnen war auch eine Beibeperfon mit einem Strobbut und Chawl, bon mittlerer Statur, welche ebenfalls ber Kriedberger Chauffee entlang lief. - Gie mar nicht forpulent und ichien mir in ben mittleren Jahren ju fteben. 3hr Chawl mar, wenn ich nicht irre, bunfel und ihr Strobbut gelb. Sie batte einen bunteln Regenschirm in ber Banb. Control in charge

Bei ber Borstellung gab er an: "Die mir eben borgestellte Frau scheint beleibter, als die, welche ich auf ber Chausse fah. Auch meine ich, ber Strobbut ber Frau auf ber Chausse habe eine größere Schippe gehabt, als ber hut ber mir Borgestellten. Ich fann daher die Ibentität in keiner Beise behaupten."

22) Anna Maria Magnus, (im Rothischen Sause) sagt: "Kaum waren bie Bersolgten im Sause, so hörte ich ben Rus: hier sind sie! Kommt nur herbei! — Als ich mich näher umsah, erblickte ich eine Frauensperson, welche gerabe an ben ersten Bäumen der Allee hervorkam und unter dem wiederholten Rus: fommt nur hierher! hier sind sie! — mit einem schwarzen Regenschirm oben nach

ber Bornheimer Chauffée juminfte. Damale mar auf ber Bornheimer Baibe noch Riemand fichtbar. Raum aber hatte bie Frauensperfon gerufen, fo ericbienen oben an bem Ed bes Saufes, bas an ber Bornheimer Chauffée liegt, eine große Menge Bewaffneter, ungefahr 40, und liefen, bem Rufe ber Beibeperfon folgenb, nach bem Schmidtifden Barten gu. Die Beibeverfon mar gang außer fich und ichrie, ale bie Bewaffneten bei ihr anfamen : "bier berein in ben Garten! Da brin find fie. eilt! 3ch habe fie euch gefangen, fonft hattet ihr fie boch nicht gefriegt. 3ch belfe euch werfen, ich werfe ihnen auch Steine auf ben Ropf." - Auf Diefes fturmten Die Bewaffneten, bie vorher noch unschluffig gemefen waren, wo fie hinaus follten, größtentheils in ben Barten, - bie Beibeverson folgte ihnen. - "Die Schuffe (auf Auerewalb) waren von einem wilben Jubelgeschrei bes Baufens begleitet. Die Frauensperson, bie ich jest auch wieber unter bem Baufen fah, jubelte ebenfalls und warf mehrmale mit Steinen, bie fie von bem Baufen in ber Rabe nahm, auf ben Dann im Graben. - Diefelbe muß barauf auch wieber mit in ben Barten gurudgegangen fein; benn ich fab fie nicht mehr bis jur Berausführung Lich. nowstys." -

Bei ber Konfrontation erflarte sie: Kleib und Shawl ber mir vorgestellten Person kommt mir anders vor, als bei der, die ich auf der haibe gesehen habe. Shawl und Kleib war bei der letteren hell lilla, mahrend beides bei der ersteren bunkel lilla ift. Der hut ist derselbe; nur war das Band bei der auf der haide weiß, mahrend es bei der gegenwärtigen chamoisfarbig ift. Die Statur stimmt übrigens ganz überein. Im Gesicht habe ich die Frau

auf ber Saibe zu wenig scharf in's Auge gefaßt, als bag ich Aehnlichfeit mit ber mir hier Borgestellten behaupten fonnte." — Sie sagte übrigens bei ihrer Bernehmung, bie Frau habe ein muffiges, bosartiges Gesicht gehabt.

24) Gartner Georg August Steibel, genannt Reinstein, 46 Jahr, — sah bei ber Leiche Auerswalds ein anständig gekleibetes Frauenzimmer mit einem hut ftehen, — und fügte bei: "biese Person hatte ich gleich Anfangs beim Schießen vor bem Schmidtischen Garten wahrzuneh, men geglaubt."

25) Simon Rau — fagte: "Ein Frauenzimmer, das unter bem haufen war und einen hut und Regenschirm trug, war ganz wuthend und rief fortwährend, schießt ihn todt! Sie haben nach mir geschossen! — Wie allges mein gesprochen wurde, soll es die Frau des Lithographen Bobel in Bornheim gewesen sein." — Er hat die Angesschuldigte nicht erfannt.

26) Joh. Mich. Rettenbacher: "Unter bem Trupp (bei Auerswalts Mißhandlung) habe ich auch eine Weitsperson bemerkt, die einen hut auf, und einen Regenschirm in ber hand hatte. Sie ftand unter bem haufen; ob sie aber auch geschlagen hat, weiß ich nicht."

27) Genriette Körner, Senators Gattin, 42 Jahr, — sagte: "Bemerken will ich noch, baß, ehe Lichnowsky an der Ede des eisernen Handwegs vorüber sprengte, aus derselben Richtung her eine Frauensperson vor ihm hers gelaufen fam, die sich zu dem Trupp Bewassneter stellte, welcher nächst des Stilgebaurischen Hauses stand und mit welchem sie später auch nach dem Bornheimer Brücken sortlief. Sie schien von ziemlich ärmlichem Aeußern, hatte einen hellen Strohhut mit gelbem Band auf, trug einen

Shawl von graulicher Schmutfarbe mit gelber und bunkelsrother Borte und ein bunkles, wie es schien, geblumtes Kleid. Sie kam mir zwar nicht groß, aber ziemlich korpulent vor und war nicht jugendlich. Db sie etwas in der Hand gehabt hat, weiß ich nicht; ich meine, sie hatte eine Strohtasche am Arme hängen gehabt."

Bei ber Gegenüberstellung sagte fie jedoch: "Dies ift nicht bieselbe. Die Frau, Die ich fah, mar bider und alter, als biese, und hatte eine angesette Borte am Shawl. Auch war bas Kleid anders, und fie trug Schnürstiefel."

28) Jean Bad, Cohn bes Schreiners Bach, noch nicht fonsirmirt, 14 Jahre, ergahlte erft, er fei mit feiner Mutter nach 4 Uhr von Frankfurt nach Bornheim über bas Bermesbrunnchen gegangen und habe auf 50 Schritte bie Difbandlung Auerswalds mit angeschen. "Unter ben Umftebenben befand fich eine Frau, welche ich fvater, um etwa 41/2 Uhr, in Bornbeim unter Mengels Saus ju vielen Leuten laut fagen borte, fie habe ihren Regenidirm auf Auerewalde Ropf entzweigeschlagen; berfelbe habe gegen ihren Mann ben Degen gezogen. 3ch felbft fah bei biefer Belegenheit, baf bie Frau ihren fcmargfeibenen Regenschirm an ber Spite, wo die Fischbeine aufammenlaufen, gefaßt hatte, indem berfelbe an biefer Stelle gerriffen mar. Die Frau mar ftabtifch gefleibet, trug but und Chawl und mochte etwa in ben 30ger Sabren fteben. 3hr Mann, ber babei ftand, hatte graue Bofen mit braunrothen Militarftreifen."

Spater sagte berselbe: er habe fich mit seinen Rameraben seit 2 Uhr vor bem Friedberger Thor und auf
ber Haibe herumgetrieben. Sie hatten fich jeboch aus Furcht von bem Schmidtischen Garten fern gehalten; er goftlin, Auerswald. habe baher weber ben Auerswald, noch unter bem Saufen bas besagte Frauenzimmer gesehen. Erft in Bornheim habe er biese gesehen, und insoweit sei seine erfte Angabe richtig.

- 29) Konr. Hofmann erzählt nach Dan. Georg, auch Auerswald sei mißhandelt worden, besonders habe ein Frauenzimmer einen Regenschirm an ihm zerschlagen (vielleicht aber auch an Lichnowsth?). —
- 30) Beinr. Reuter ergahlt nach Rasp. Schäfer von einem sauber gekleibeten Frauenzimmer, bas Bewassneten von Lichnowsky, von seiner Berfolgung mit Steinswurfen und Schuffen Runde gegeben, ihnen bas Gaschen, burch bas er gestohen, gezeigt und sie gebeten habe, hinter ihm her zu lausen und ihn todtzuschießen.
- 31) Joh. Bechtold erzählt unter Andrem: Beim Suchen nach ben Versteden hatten bie Maurer gesagt, die Frau habe es verrathen ("dieselbe, welche nachher ben alten herrn so garftig geschlagen hat"). Im Garten nämlich habe dieselbe ben Auerswald mit dem Regenschirm auf ben Kopf geschlagen, daß es blutete. Sie habe geschriecn: "Das ist der Spisbub, der das Volk schon lang genug gemordet hat; dem gehört eine Kugel vor den Kopf."
- 32) Chriftian Etel erzählt von einem Frauenzimmer, bas sich schon beim Friedberger Thor bei ber Arretirung eines furhessischen Solbaten betheiligt habe. Dieselbe habe sich später in der Rahe von Auerswalds Leiche befunden. Sie war ziemlich groß, did, von frischer Gesichtsfarbe, und etwa 36 Jahre alt. Sie hatte eine Haube mit Schlupfen auf und einen Regenschirm in der Hand. Diese Person hat mit Steinen auf Auerswalds

Leiche geworfen und gefagt, "bas mare ber Spistube ic." Spater fagt berfelbe, es fei ihm eingefallen, bag bie Frau feine Saube, sondern einen Sut (aber feinen Strohhut, wenigstens feinen hellen) getragen habe. Auch habe fie entweber eine Bahnlude ober schwarze Bahne gehabt.

Außerbem erweden verschiebene Aussagen ben Bersbacht, daß die Angeschuldigte nach ber Ermordung Auerswalds ihre Thätigkeit in Suchen, Mishandeln zc. noch weiter fortgeset habe.

- 1) Beinr. Beuß fagt, fie fei mit ben Bewaffneten, bie nach Lichnowsty suchten, jurud in ben Garten gegangen.
  - 2) Joh. Schwab, f. vorhin nr. 7.
  - 3) Joh. Beinrich Schmitt, f. vorbin nr. 12.
  - 4) Frang Brunnenträger, " " nr. 16.
- 5) Anna Maria Magnus will bie "Frauensperson" wieder unter ber Rotte und Lichnowsky bemerkt
  und namentlich gesehen haben, "daß sie ihn fortwährend
  mit dem Regenschirm in den Ruden stieß und rief, er
  musse gehängt werden." Auch sei sie noch unter denen
  gewesen, die den gefallenen Fürsten umstanden.
  - 7) Ronr. Sofmann, f. vorhin nr. 29.
- 8) Beinr. Reuter ergahlt nach D. Georg, ein Frauenzimmer habe ben Furften Lichnowolly mit bem Regenschirm auf ben Ropf geschlagen.
- 9) Theod. Selferich fah die Angeklagte erft zu einer Zeit nach Bornheim hineingehen, als fich bereits bas Gerücht verbreitet hatte, baß zwei Abgeordnete ers morbet feien.
  - 10) Dr. Rubs fah bie Angeschulbigte mit ihrem

Mann zu einer Zeit nach Bornheim hereinkommen, wo viele Bewaffnete hereinzogen, und eins von beiben Ghesleuten erzählte ihm, Auerswald sei tobt und ben Liche nowsty hatten fie auch; ob er tobt sei, wußten fie nicht, aber geschoffen fei nach ihm.

Trop alles Ueberführungsmatetials, bas sich gegen sie häufte, war jedoch bie Angeschuldigte nicht zu bewegen, viel mehr als anfänglich nachzugeben. Zwar schien sie gleich bei ber zweiten Bernehmung, 10. Oktbr. 1848, von Anfang an sich zu einem Geständnisse herbeilassen zu wollen, indem sie unter Thränen von der großen Aufregung sprach, worin sie am 18. Sept. im Gefühl ihrer Mittellosigseit und trostlosen Aussichten in die Zukunft gewesen sei.

Allein fie faßte fich alebald wieder und feste bas Spftem falten, zuwartenden, lauernden Ablaugnens fort. Rur in wenigen Bunften machte fie einige Einraumungen:

- a) sie sagt, sie sei während bes Borbeisprengens ber Reiter auf ber Friedberger Chausse nahe an dem Gaßden I mit ihrem Mann gestanden, habe rufen gehört: "Das sind sie; die sind an allem Unheil Schuld," und habe mit Steinen werfen sehen.
- b) Sie will zwar, während die Andern den Reitern nachliefen, noch eine Beile mit ihrem Mann stehen gestlieben und dann erst durch das Gäßchen II nach Bornsheim gegangen und hiebei aus Neugierde in den Schmidtisschen Garten getreten sein. Sie giebt aber zu, schon 10 Minuten im Garten gewesen zu sein, als Auersswald zum hause herausgeführt wurde.
  - c) Sie tritt ber Beschulbigung bes Schlagens mit

bem Regenschirm nicht bireft entgegen, fonbern fagt, fie muffe fich hierwegen auf bie Beugen verlaffen. Conneberg gegenüber will fie (trot ber Aufregung zc.) gang bestimmt miffen, bag fie im Barten nicht ben Regens, fonbern nur ben Sonnenschirm gehabt habe, fich jedoch nicht erinnern, bag fie bamit nach Aueremald geftoffen hatte. - Bleich barauf fagt fie bem Beuf gegenüber: "Daß ich vielleicht geschlagen habe, geftebe ich au; - bag ich es aber mehrmale gethan, fann ich mich nicht erinnern." - Um 21. Dec. 1848 ließ fie fich in's Berhor melben und erffarte: "3ch wollte nur fagen, bag es fein fonnte, bag ich mit bem Schirm gefchlagen hatte. 3ch mar bamale in einer befondere aufgereigten Stimmung megen meiner hauslichen Berhaltniffe." - Der App. Durre gegenüber, welche behauptet, bie Unaefdulbigte habe ben Auerswald mit einem Regenfdirm auf ben Ropf geschlagen, erwiedert fie (22. Dec.): "Das fonnte ber Rall fein." - (Balb nennt fie Connens, balb Regenichirm!)

- d) Sie giebt zu, mit Franz Birtenholz auf ber Friedberger Chauffee gesprochen zu haben (welcher fie unter einem Trupp von Personen erblidte, bie nach ben fluchtigen Reitern mit Steinen warfen).
- e) Sie giebt zu, noch eine Beile nach Auerswalbs Töbtung unweit bes Grabens stehen geblieben zu sein und einen Streit über Schuld ober Unschuld bes Getöbteten mit angehört zu haben. Sosort behauptet sie zwar wiederholt, sie sei gleich darauf, noch vor der Auffinsbung Lichnowstys mit ihrem Manne nach Bornheim gegangen (hierbei eraminirte sie die Zeugen). Dagegen giebt sie gegenüber von Th. helserich zu, daß sie erst um

bie Zeit nach Bornheim zurudgefommen fei, als fich bafelbst bas Gerucht von ber Tobtung beiber Abgeordneten bereits verbreitet gehabt habe.

f) Die Aussage, daß fie geaußert habe, es fei von ben Reitern nach ihr oder Andern geschoffen worden, giebt fie — wenn auch gogernd — indireft gu.

Außerdem weist fie, freilich unter Berwidlung in große Biberipruche, alle Befdulbigungen gurud. 3hr Benehmen gegenüber ben vielen ihr gegenübergestellten Beugen ift aber nicht geeignet, fur fie gu fprechen. Gelten weist fie ihre Befdulbigungen bireft ab, fonbern weit in ber Debryahl ber Falle mit ber ftehenben Bhrafe: "ich fann mich nicht erinnern." Dabei beschranft fie fich nicht barauf, bie Beugen auf Ungenauigfeiten ober Wiberfprude aufmertfam zu machen, fondern verhalt fich lauernd ihnen gegenüber, fucht fie ju verwirren, wird fogar hobnifd gegen fie, - wie fie benn auch bem Inquirenten, ber ihr Die Fortsetzung ber Konfrontationen ersparen wollte, erwieberte: "- übrigens genirt ce mich gar nicht, wenn mir bie Beugen gegenübergeftellt werben." Im Schluf. verhore fucht fie ihre Bugeftandniffe - freilich auf ungenugenbe Beife - wieber unschadlich ju machen und jugleich bie Beugen ale lugenhaft, betrunten, ja ale er fauft (jum Theil nur beshalb, weil fie ein grinfenbes Beficht gemacht hatten) ju verbachtigen.

Einen ebenso wenig gunftigen Einbrud macht bas zweite Berhör ihres Mannes, bes Lithographen Karl Bobel. Er will sogar von ber Berfolgung ber beiben Reiter nichts gesehen haben. Ebenso wenig getraut er sich, mit Entschiedenheit zu sagen, baß ber Regenschirm in seinen Sanben gewesen sei. Wenn es endlich glaublich erscheint

(früher behauptete er freilich, er sei nicht einen Augenblick von seiner Frau getrennt gewesen), daß er, ber Schmächtige, sich vor seiner Frau aus bem Schmidtischen Garten entsernte, so ist doch seine Ausrede, warum er von der Thatigfeit seiner Frau und anderer Angeschuldigten gegen Auerswald nichts bemerft haben will, jum Minsbesten sehr charafteristisch, wenn er sagt: "ich habe die Leute auf der Haibe von dem fünstlerischen Standpunfte des Karrisaturzeichnens aus betrachtet, und es muß mir so entgangen sein, was unten im Schmidtischen Garten vorsiel."

Nach allem Bisherigen war es eine burchaus wahrheitswidrige Behauptung des Bertheidigers, daß ber Beweis gegen die Angeschuldigte allein auf Zeugenaussagen beruhe. Bielmehr beruht er neben den Zeugenaussagen auf einem qualifizirten Geständniffe und auf Anzeigen, die sich an beide direkte Kenntnisquellen anschließen.

Der Bertheibiger ichidte ferner ber Prujung ber einzelnen Unschuldigungspunkte zwei Prajudizialfragen voraus, die allerdings in keinem Falle mit Stillichweigen übergangen werden burften; — und zwar

1) ob benn überall mit bem Sauptbericht anges nommen werben muffe, bag bei fammtlichen hier fraglichen Borgangen nur Eine Frauensperson betheiligt ges wesen fei?

Unfehlbar geht ber Sauptbericht zu weit, wenn er behauptet, nach allen Zeugenaussagen sei nur Eine Beiboperson betheiligt gewesen und ber Bersuch ber Angeschuldigten, noch eine zweite zu unterstellen, sei eine leere Finte, weil sie eine solche felbst nicht naher zu bezeichnen wisse. Ersteres ist namlich falsch, letteres unzerheblich, wenn auch ber Bertheidigungsbeweis natürlich baburch im Mindesten nichts gewinnt, vielmehr ungunstige Bermuthungen gegen tie Angeschuldigte nicht abzuweisen sind, da sie in der Lage gewesen ware, positive Angaben zu machen.

Wenn aber ersteres salfch ift, ba bei Beitem bie meisten Zeugen gar nichts barüber aussagen, ob sie nur Eine ober mehrere Personen weiblichen Geschlechts bemerkt haben, so ist toch auch die Widerlegung bes Bertheibigers gänzlich versehlt, ba er nur auf die ganz nicht hierher gehörige Aussage bes 3. Kramm refurrirt, und gerade die Aussagen berjenigen Zeugen ganz übersieht, welche auf's Bestimmteste behaupten, daß nur Eine Frauensperson an Ort und Stelle gewesen sei.

Diese Behauptungen sind allerdings gewagt und mit Borsicht auszunehmen. Es ist die höchste Wahrscheinlichsfeit, resp. Gewisheit vorhanden, daß, wenn nicht im Schmidtischen Garten, so boch vor demselben und in der Umgegend verschiedene Frauenspersonen, zum Theil in ganz ähnlicher Kleidung, als irgendwie mittheilnehmend bemerkfar wurden. Allein alle von dem Vertheidiger hierwegen mit Emphase geltend gemachten Zeugnisse sind bennoch ohne den mindesten Belang, weil sie der Angeschuldigten von andern Zeugen zugeschriedene Thätigkeit durchaus unangetastet lassen, oder sogar die fragliche Frauensperson geradezu als Theilnehmerin an Auerswalds Mißhandlung bezeichnen.

2) Die zweite Frage, ob nicht bie Zeugen in zu großer Aufregung fich besunden hatten, ale bag eine ruhige,



fichere Beobachtung ber Borgange ihnen möglich gemefen mare, — ift allerdings eine fehr beherzigensmerthe.

Die Unterstellung ber Bertheidigung aber, baß bie Beugen in Maffe — wenn auch in gutem Glauben — auf die Berurtheilung ber Angeschuldigten hingearbeitet hatten, erscheint als frivol.

Die Anschuldigungen gegen bie henriette Bobel ließen fich nun in folgender Beise sondern.

A. Berfolgung auf ber Friedberger Chauffee.

Für die Thatsache, bag die Angeschuldigte die beiden Reiter auf der Friedberger Chausse mit Steinen geworfen habe, sprechen die übereinstimmenden Aussagen von Sonsneberg (s. o. nr. 4), Joh. Schwab (nr. 7) und Ph. Rückert (nr. 10). Dazu kommt die ber App. Dürre, welche gleich beim Beginne der Berfolgung die Angeschulbigte mit unter der Masse der Berfolger erblickt haben will. —

Der Bertheibiger fucht die Beweisfraft biefer Aussfagen anzusechten. Allein feine Einwendungen gegen Joh. Schwab und Ph. Rüffert (gegen Sonneberg wagt er feine zu erheben) find ganglich perfehlt.

Daß Schwab seine erste Aussage in Bezug auf ben Ort, wo die Angeschuldigte mit Steinen geworsen habe, nachber berichtigt, spricht nicht gegen ihn. Wenn ihn aber ber Bertheidiger auf den Grund der kurhessischen Berhandlungen als einen beschränkten, surchtsamen, frems den Einwirkungen sehr zugänglichen Mann schildert, der eine zweideutige Rolle gespielt habe, — so ist dies entsschieden unrichtig, da gerade Schwab bei den Berhands

lungen in Sanau ju ben tuchtigften und bemahrteften Beugen gehörte.

Rudert ift allerdings Mitschuldiger; aber abgesehen bavon, daß er an der Versolgung ber Reiter mit Oroshungen und Steinwursen nicht betheiligt erscheint, steigt seine Aussage über ben fraglichen Punkt sehr im Werth burch ihre vollsommene Uebereinstimmung mit denen ber klassichen Zeugen Sonneberg und Schwab. Diese Ueberseinstimmung findet namentlich auch statt in Bezug auf Ort und Stelle. Sonneberg sagt: in der Rahe des Bethmannischen Gartens, Schwab und Rüdert bezeichnen bas erste Gäßchen. Eben diesen Punkt giebt aber die Angeschuldigte selbst als denjenigen an, wo sie sich mit ihrem Mann verweilt und nach den Reitern habe wersen sehen!

Das Werfen mit Steinen ist jedoch nicht, wie ber Bertheidiger es darstellt, das Einzige, was der Angesschuldigten bei dieser Gelegenheit zur Last fällt. Sonnesberg sest hinzu, sie habe gerufen: "Auf sie! Das find die Spisbuben!" und Schwab sagt, sie habe gerufen: "Schießt! Das ist der Fürst Lichnowsty!" Dazu tritt noch weiter die Aussage des Franz Jasoby (f. o. nr. 3), wornach die Angeschuldigte unterwegs bei der Bersolgung dem Zeugschmied Hosmann sagte: er solle sich nur nicht fürchten, sondern drauf schießen, wenn er ihn sehe.

3war hat nun die Angeschuldigte auf's Entschiedenste in Abrede gestellt, daß sie ber Friedberger Chausse entslang und über die Bornheimer Chausse gegangen sei, da sie vielmehr durch die Garten nur zufällig an das Schmidtische Saus gelangt sein will. Allein hier findet selbst der Bertheidiger ihre Angabe ganzlich unglaubwurdig und blos zur Abwendung bringenden Berdachts ersonnen.



Und awar gewiß mit vollem Recht, ba ihre bereits bewiefene lebhafte Betheiligung an ber Berfolgung burchs aus nicht fur bie Unnahme fpricht, baß fie fofort in aller Rube burch Seitengafden ihren Weg nach Bornbeim fortgefest und nur jufallig auf ben Schmidtifchen Barten gestoßen haben merbe. 3mar wird bie Ungabe ber Ungeschuldigten beftatigt burch ihren Mann und theilmeife burch bie Appollonia Durre, melde bei ber Ronfrontation fagte: "3ch habe Sie am 18. Sept. guerft am Briedberger Thor gefeben; ba find Gie ben beiben Reitern nachgelaufen und ju ben Bagden binein." Beugniß bes Chemanns ift reines Echo ber Ausfage ber Ungeschuldigten. Bas aber die Appollonia Durre trifft, fo ift ihre Angabe in Diefem Bunfte ichon beshalb von geringem Berthe, weil fie bie Richtung, welche Auerewald und Lichnowely einschlugen, entschiedener Magen unrichtig, mindeftene oberflächlich befdreibt, fo bag angunehmen ift, fie habe ju biefer Beit fehr ungenau beob-Sie meinte, Die Reiter feien burch Die Bagchen entstohen, und zwar gleich von ihrem erften Erscheinen am Friedberger Thor an. Gleichwohl ift einiges Richtige in ber Beobachtung ber Beugin, und ba namentlich auch fonft vielfach fonftatirt ift, bag bie Berfolgung (freilich erft etwas fpater) vom Friedberger Thor aus anhub, fo ift fein Grund vorhanden, bie Richtigfeit ber Angabe gu bezweifeln, baß fie bie ihr von fruber ber befannte Un= geschuldigte mit ben übrigen Berfolgern überhaupt ben flüchtigen Reitern habe nachlaufen feben. Ueber bie Rich= tung biefes Laufs fann fie aber um fo meniger ale Quelle gelten, ba fie felbft fagt, fie habe bie Angefdulbigte alebalb aus bem Auge verloren und fei in bie Stadt hineingegangen,

Rudert (ben in biefem Bunfte auch ber Bertheibiger nicht beauftandet), fagt gang entschieden, bie Angeschulbigte sei ben fliehenden Reitern bie Friedberger Chausie hinauf nachgelausen, und bestätigt hiemit bie Aussage bes Safob p.

Sonneberg, Schwab, Jafoby haben die Angefchuls bigte unzweideutig anerkannt, App. Durre und Rudert haben fie fogar icon vorber gefannt.

Es erscheint also burch die bisher angeführten Beugenaussagen als erwiesen, daß die Angeschuldigte an ber Verfolgung der flüchtigen Reiter auf der Friedberger Chauffee mit Steinwürfen und Aufforderungen, auf fie zu gehen, nach ihnen zu schießen, thätigen Antheil genommen hat.

B. Beihilfe gur Entbedung bes Berftede, und Aufforberung gum Nachfuchen.

Wenn ber hauptbericht anzunehmen scheint, bas Bersted ber beiden Flüchtlinge sei ben Bersolgern überall erst durch die Angeschuldigte verrathen worden, so zwar, daß es ohne ihre Dazwischenkunst vielleicht unentdedt gesblieben wäre, so ist diese Annahme eine durchaus willstührliche und aus den Aften sehr leicht widerlegbare, ohnes dies mit einer auch nur flüchtigen Gesammtanschauung des ganzen Vorsalls offenbar nicht vereinbare. Es ist daher eine zum Theil undansbare Mühe, die sich der Vertheis diger mit der Widerlegung jener Annahme macht.

Allerbings erscheint baher auch bie Aussage bes an sich verdächtigen Zeugen Bechtolb, baß nach Aussage ber Maurergesellen nur bie Frauensperson an ber Entebedung schulbig gewesen sei, ebenso sehr als werthlos, wie bie von Marie Magnus der Angeschulbigten in



ben Mund gelegte Großsprecherei, daß sie die Flüchtigen gesangen habe. Allein, wenn gleich nicht gesagt werden kann, daß die Angeschuldigte zuerst das Versted der Flüchtigen entbedt und sie gewissermaßen an's Messer geliesert habe, so ist doch eine andre Frage die: ob sie nicht wenigstens behilstich gewesen sei, außer den etwa bereits im Schmidtischen Garten befindlichen Bewassneten noch andere Versolger an Ort und Stelle herbeizurusen?

Diese Frage wird mit voller Entschiedenheit bejaht durch bie Frau Dr. Ziegler (f. o. nr. 6), welche bie Angeschuldigte ganz unbedenklich rekognoszirt hat. Mit ihrem Zeugnisse stimmen aber durchaus überein die Ausstagen der Anna Maria Magnus und ber Marie Bajus, welche beide zwar Aehnlichkeit gesunden, aber die Identität der Person nicht zu behaupten sich getraut haben (f. o. nr. 43. 23).

3mar könnte man nun hinsichtlich ber Aussagen ber Mue. Magnus Zweisel erheben, sofern biese bei ber Borstellung ber Angeschulbigten geradezu gesagt hat, baß zwar die Statur ganz übereinstimme, aber Kleid, Shawl und hutband verschieden gewesen seien (f. o. nr. 23).

Der Hauptbericht bemuht sich, diese Differenzen das durch ins Gleiche zu bringen, daß er bemerkt: "Das Kleid, das die Angeschuldigte nach ihrer eigenen Angabe am 18. Sept. trug, hat breite, blaue und lilla Streisen, die nuangiren; auf den Streisen sind kleine bunte Blumen. Es kann daher leicht möglich sein, daß die Farbe des Kleides (eine eigentliche Grundfarbe hat es gar nicht) verschieden beschrieben wird, je nachdem der Beschreiber solches näher oder entsernter sieht. Zeugin muß sich auch von der Chamoisfarbe einen irrigen Begriff machen, da

bas hutband blaßrosa ist, bas in der Kerne wohl auch für schmußigweiß gehalten werden kann, für chamoissardig dagegen nicht." Dagegen heißt es in einem andern Berricht: "Nachträglich wird bemerkt, daß der M. Magnus und ihrer Mutter vor der Konfrontation sämmtliche in Berwahr befindlichen Kleider der Angeschuldigten vorgeslegt, keines derselben aber von ihnen als dasjenige erskant wurde, welches die von ihnen bezeichneie Frauenssperson getragen habe."

Inbeffen giebt eben bie Beugin D. Magnus auch fonft genugenden Unlag, Die volle Scharfe und Buverläßigfeit ihrer Beobachtungegabe ju bezweifeln, ba fie, obwohl fie nicht aus ber Rabe beobachtete, boch in ihren Angaben an Gingelnheiten faft verschwenberisch ift, babei aber fehr haufig im Biberfpruch mit ben übereinftimmenben Angaben naher beobachtenber, gang glaubwurdiger Beugen fich befindet. Diefe Bemerfung bient nun freilich nicht bagu, ben Mangel ber unumwundenen Refognition ber Angeschuldigten Seitens ber Beugen ju ergangen; aber es wird boch erflarlich, bag biefer Mangel gerabe in ber Wahrheitoliebe ber Zeugin feinen Grund haben fann, ohne bag baraus geschloffen werben mußte, fie habe eine anbre Berfon im Muge, ale bie Frau Biegler. Letteres ift aber um fo meniger angunehmen, je genquer bie Un= gaben biefer beiben Beuginnen und überbies jugleich bie ber M. Bajus übereinstimmen.

Zwar sucht nun ber Bertheibiger bie Frau Ziegler als in Selbsttäuschung befangen hinzustellen und mittelft Berufung auf die Angaben des Fr. Jakoby (f. oben nr. 3) ein Alibi ber Angeschulbigten geltend zu machen. Beibes ift jedoch ganzlich mißgludt. Die drei Zeuginnen sagen



übereinstimment, - nicht, wie ber Bertheibiger unterfciebt: bie Frauensperfon fei "von Bornheim hergefommen", fonbern nur: fie fei an ben erften Baumen ber nach Bornheim führenden Bappelallee erschienen und von ba mintend über bas Brudchen nach bem Schmibtischen Barten hinübergegangen. Gben bies ftimmt aber gerabe beftens mit bem Beugniffe bes Jafoby jufammen, nach welchem bie Beibeperson ben Weg über bie Bornbeimer Chauffée genommen hatte. Siernach mußte fie gerabe an ber bezeichneten Stelle hervorfommen. Es ift ungemein mahricheinlich, baf fie ichneller gieng, ale bie bewaffneten Saufen, Die ben gleichen Weg einschlugen. Wenn fie nun por biefen an bem Schmibtifchen Garten eintraf und biefen als ben Schauplat ber mahricheinlichen Entbedung gewahr wurde, weil bereits Bewaffnete barin maren, fo mar es nur gang naturlich, wenn eben fie ben von ber Bornheimer Chauffee herziehenden Bewaffneten gumintte, gurief, ihnen bas rechte Biel wies und vielleicht nebenbei auch bramarbafirte, ale fei fie bie erfte Entbederin gemefen.

Es reiht sich aber an die von den drei weiblichen Zeugen bekundete Thatsache ferner die Aussage des Jastoby an: die Angeschuldigte habe im Schmidtischen Garsten gleich von Ansang an östers gerufen, sie sollten nur nicht ruhen, dis sie ihn hätten, und nur suchen; dieselbe sei auch einige Male [nicht: Ein Mal, wie es dem Vertheidiger zu reseriren beliebt] selbst ins Haus gegangen und habe suchen geholsen. — Defigleichen die vom Vertheidiger ignorirte Aussage des G. Sonneberg: die Angeschuldigte habe im Garten geschrieen: "sie mussen heraus, sie haben vorhin auf die Leute geschossen." — Durch die Aussagen beider klassischen Zeugen steht es hins

länglich fest, baß die Angeschuldigte zum Aufsuchen und zur gewaltsamen Bemächtigung ber beiden Berstedten aufshette (wogegen die Angabe Jasobys, daß sie selbst mit habe suchen helsen, vereinzelt stehen geblieben ist.)

Jum Minbesten fann nichts Unwahrscheinlicheres (nach allem Bisherigen) gebacht werben, als die Erzählung ber Angeklagten und ihres Ehemanns, wenn sie blos zufällig an den Schmidtischen Garten gekommen, blos aus Reugierde hineingegangen, wenn sie darin (trot ihrer Rleidung) von den Bewaffneten sür eine Hausbewohnerin gehalten und um Herausgabe der Bersteckten bestürmt, ja sogar herumgezerrt und zu körperlicher Gegenwehr genöttigt worden, gleichwohl aber nicht sofort weggegangen, sondern noch zehn Minuten bis zur Heraussührung Auerswalds und noch eine Weile nachher im Garten geblieben sein will! Soviel Unglaublichkeiten, als Worte! Bon den Widersprüchen zwischen dem ersten und zweiten Berhör gar nicht zu reben!

Als Refultat bleibt baher ftehen: baß bie Angefculbigte in ben Schmibtifchen Garten eine Mehrzahl von Bewaffneten herbeirief und herbeiwinkte, und ihnen benfelben als bas Berfted ber flüchtigen Reiter bezeichnete, im Garten felbst aber zur Durchfuchung von Garten und Saus, und folgeweise zur gewaltsamen Bemächtigung ber Berfolgten aufhette.

## C. Thatliche Mighandlung bes v. Auerswalb.

Daß bie Angeschulbigte ben General v. Auerswalb mit einem Schirm geschlagen habe, und zwar wiederholt (resp. anhaltend, fortwährend) auf ben Kopf geschlagen



habe, während berselbe burch ben Garten geführt wurde,
— bezeugen Kath. Kraus (f. oben nr. 1.), Beinr. Beuß (nr. 2.), Gerson Sonneberg (nr. 4.), Joh. Schwab (nr. 7.), App. Dürre (nr. 8.), Joh. Kramm (nr. 9.), Ph. Rüdert (nr. 10.), — welche sämmtlich bie Angeschulbigte wieder erkannt haben. Sonneberg hat überdies auch ben Regenschirm berselben refognoszirt.

Die Zeugen Kraus, heuß, Kramm und Sonneberg läßt auch ber Bertheibiger als unverdächtig gelten, meint aber, die Beweisfraft ihrer Aussagen werde geschwächt burch mehrere Schwanfungen in sich, Abweichungen von einander, und Mangelhaftigkeiten in Bezug auf den Thatbeftand. Seboch ganz mit Unrecht.

Daß die Zeugin Kraus bei ber Konfrontation nur von Einmaligem Schlagen mit bem Regenschirm spricht, während sie in ihrem ersten Berhör von wiederholtem Schlagen gesprochen hat, ist eben so wenig als eine ershebliche "Schwanfung in sich" geltend zu machen, als wenn Heuß das eine Mal sagt, sie habe anhaltend, — bas andre Mal, sie habe wiederholt geschlagen.

Diese beiden Zeugen stimmen mit Kramm und Sonneberg jebenfalls barin überein, baß sie wiederholtes Schlagen berichten. Die Kraus und Kramm geben
außerbem als die Hauptstelle übereinstimmend dieselbe an,
bas Bergelchen, ben Abhang ber vom Sause in den Garten hinabsuhrt. Ebenso aber auch Joh. Schwab in
seinem Berhör vom 5. Januar 1849 und 26. Januar ej.,
Appollonia Dürre und Ph. Rückert. Weit geschlt
also, baß die Hauptzeugen von einander abwichen, stimmen
sie vielmehr in einer für die vorliegenden Umstände merkwürdigen Weise zusammen.

Roftlin, Mueremalb.

Ebenso unwahr ift die Behauptung des Bertheibigers, daß die vier Zeugen Kraus, heuß, Kramm und Sonnesberg keinerlei nähere Angaben hinsichtlich des zum Schlagen von der Angeschuldigten gebrauchten Schirms zu machen wüßten. Die Zeugin Kraus sagt: "Es war ein ziemlich großer baumwollener schwarzer Regenschirm, womit die Frau schlug, indem sie den Schirm mit beiden Hauben safte." Heuß hat allerdings bei der Konfrontation unsentschiedn gewesen sedassen, ob es ein Regens oder Sonnenschirm gewesen (ebenso 3. Schwab). Dagegen sprechen Kramm und Rückert mit Bestimmtheit von einem Regenschirm, und Sonneberg hat sogar ausdrücklich den Regenschirm, der Angeschuldigten als densenigen wieder erkannt, womit sie geschlagen habe; auch Kath. Kraus sagte: "So war der Schirm."

Gleichwohl fucht ber Bertheibiger glaubhaft zu machen, baß bie Angeschuldigte am 18. Sept. nicht ihren Regensichirm, sondern ein grunseibenes Sonnenschirmchen getragen habe.

Vorerst beruft er sich barauf, daß ber 18. September ein heller warmer herbsttag war, ber das Mitnehmen eines Sonnenschirms, nicht aber eines Regenschirms motivirt erscheinen ließ. Dabei beachtet er aber nicht, daß die Angeschuldigte schon in ihrem ersten Verhöre bestimmt erklärte, daß sie ihren Sonnenschirm nicht, wohl aber ihr Mann den Regenschirm bei sich gehabt, und daß sie ihm den letteren wiederholt — wenn auch nicht im Schmidtisschen Garten — abgenommen habe!

Erst im Laufe ber Konfrontationen brachte fie jum ersten Mal, bem G. Sonneberg gegenüber, bas Sonnen-fdirmchen vor, ließ aber bie Behauptung spater wieber

fallen. Den Ruß eraminirte fie felbst: War es ein Regen = ober Sonnenschirm? Dem Rudert gegenüber will sie wieber ben Regenschirm nicht in Abrede stellen. In ihrem Schlußverhör bagegen kommt sie wieber auf ben Sonnenschirm zurud. Ebensowenig bebenkt ber Berstheibiger, baß er selbst gleich barauf bas Argument ges braucht, es können am 18. September, — an bem hellen warmen herbstage — auch sogar mehrere Frauenspersonen mit Strohhut, Shawl und Regenschirm am und im Schmidtischen Garten gewesen sein.

Außerbem beruft er sich auf die Angaben ber Appollonia Durre und bes Jean Bach (f. o. nr. 28). Allein hiebei ift entgegenzuhalten, a) baß er selbst, theile weise mit Recht, diese Zeugen als höchst verdächtige zu signalstren gar nicht mube werben kann, b) baß Jean Bach keineswegs eines Sonnesschirms, sondern eines "schwarzseidenen Regenschirms" Erwähnung thut, o) baß auch die Dürre von einem grünseidenen "Regenschirm" spricht, d) daß zwar beide davon sprechen, der Regenschirm sei an der Spize, wo die Fischbeine zusammenschirm serrissen gewesen, was wirklich bei dem Sonnenschirm der Angeschuldigten der Kall ist, e) daß aber eben hieraus nur die Ungenauigkeit der Beobachtung beider Zeugen hervorgeht.

Daß bie Riffe am Sonnenschirm nicht wohl vom Schlagen, besonders einem solchen, wie es die Kraus beschreibt, herrühren können, unterliegt wohl keinem Zweifel. Da nun die tüchtigsten Zeugen darauf bestehen, daß das Instrument ein Regenschirm gewesen sei, die Dürre und Bach obendrein selbst eines Regenschirms erwähnen, so ist wohl die Bermuthung nahe gelegt, daß erst durch die

Beobachtung ber Riffe an bem Sonnenschirm in ben Köpfen ber Durre und bes Bach bas Mahrchen von bem "entzweigeschlagenen Regenschirm" entstand, welches übrigens bei ber erstern nur als eine ausschmudenbe Uebertreibung ihrer sonst im Wesentlichen mit klasstschen Zeugenissen einstimmigen Angaben erscheint. Bereinzelt steht sie, bas hinzugedichtete Entzweischlagen abgerechnet, nur mit ber Angabe, daß die Angeschuldigte aus dem Garten herausgesommen und ihrem Mann den Schirm, womit sie geschlagen, gezeigt habe. Schließlich giebt endlich die Zobel selbst an, sie wisse nicht genau, ob der Schirm ein Regen - oder Sonnenschirm und von welcher Karbe er gewesen sei.

Weiter sucht ber Vertheibiger bie Glaubwürdigkeit bes Ph. Rückert und ber App. Dürre anzugreisen. In der That steht auch der erstere mit der Aussage verseinzelt, daß die Angeschuldigte zuerst mit einem Stein auf Auerwalds Kopf geschlagen habe. Außerdem aber harmonirt seine Aussage im Ganzen und im Einzelnen durchaus mit denen der Kraus, des Heuß, Kramm und Sonneberg. Auch jene isolirt gebliebene Behauptung ist übrigens keineswegs, wie der Vertheibiger meint, unwahrscheinlich (in Gärten pflegt es nicht an Steinen zu mangeln), sondern im Gegentheil Angesichts des Obduktionsberichts eher sehr wahrscheinlich.

Die Perfönlichfeit ber A. Durre erscheint allerdings nach ben Aften ziemlich anrüchig; es hat jedoch das Gericht keinen Anstand genommen sie zu beeidigen. Der Werth ihrer Aussagen ift schon bisher in einzelnen Punkten problematisch erschienen. Allein so gering, wie ihn der Bertheidiger darstellt, ist er denn doch nicht. Daß die

"Depositionen berselben von Widersprüchen und Unwahrheiten wimmeln," ist einsach nicht wahr, wie benn auch
ber Beweis bafür sehr bürstig ift. Er stütt sich hauptsächlich auf die ungefähren Zeitangaben der Angeschuldigten, die allerdings streng genommen mit den konstatirten Thatsachen nicht wohl vereindar sind. Allein abgesehen
davon, daß man es hiemit bei einer nicht im Besit einer Uhr besindlichen und in den Tag hineinzuleben gewohnten
Person nicht so streng nehmen dars, hat ja die Zeugin
selbst ganz offen erklärt, daß sie ihre Zeitangaben keineswegs als ganz genau vertreten wolle. Siebei wird es
daher sein Bewenden haben, keineswegs aber, wie der
Bertheidiger andeutet, ihre gesammte Deposition als Eine
Lüge genommen werden muffen.

Sebenfalls aber ist wieder zu erinnern, daß die kleinen Widersprüche, in die sich die Zeugin verwickelt, während sie im Wesentlichen doch mit allen klassischen Zeugen überseinstimmend aussagt, ihr vollkommen genügendes Gegenstud an der Angeschuldigten selbst finden, wenn diese die A. Dürre gar nicht zu kennen vorgiedt, dagegen ein ander Wal, wo sie dieselbe als gefährliche Zeugin sich gegenüber erblickt, sehr viel aus früherer Bekanntschaft über sie zu sagen weiß!

Die Ausfage bes Rudert, sowie bie ber A. Durre werben baher ihren Berth jum Minbesten soweit behalten muffen, als sie mit ben Ausfagen ber übrigen genannten Beugen übereinstimmen, welche bie Thatsache bes wieders holten Schlagens mit bem Regenschirm befunden und die Angeschulbigte als Thaterin refognoszirt haben.

Der Bertheibiger halt fich fernerhin an bie Aussagen bes Chr. Biftner (f. o. nr. 20) und bes 3. Beringer

(nr. 21), um barguthun, bag nothwendig mehrere Frauenspersonen im Schmidtischen Garten anwesend gewesen sein und mit Regenschirmen geschlagen haben muffen.

Was ber Bertheibiger sagt, kann nun hinsichtlich ber Aussage bes Pistner insofern unbedenklich zugegeben wersben, als man außerdem diesem Zeugen alle Beobachtungs-fähigkeit absprechen mußte, und als er von der von ihm beobachteten Person Dinge angiebt, von denen sonst Niemand etwas weiß (sie habe den ror S. Rau knieenden Auerswald auf den Arm geschlagen!), wie er denn auch die Angeschuldigte nicht, — oder eigentlich nur relativ wieder erkannt hat.

Unbere verhalt es fich bagegen mit Beringer, ben ber Bertheibiger mit Unrecht ale im Biberipruch mit ber Rraus und mit Rramm befindlich binftellt. nämlich fagt, Die Frauensperfon habe ben Ungeschuldigten gefchlagen, als er eben jum Bartenthurden berausgeführt worden fei, fo ift bies "eben" bei einem aus großer Entiernung Beobachtenden ficher um fo weniger budftablich zu nehmen, ba auch in That und Wahrheit gwischen ber Unmefenheit ber Rotte auf bem Bergelchen und bem Berausführen aus bem Garten nur eine fehr furge Beit vergangen fein fann. Much 3. Schwab mar erft nicht gang ficher über Ort und Stelle; mahrend er fpater mit Bestimmtheit Die Szene auf Das Bergelden verlegte, batte er fie erft auch an bas Bartenthurchen verlegt (noch innerhalb bes Gartens). Beringer bemerfte aber meniaftens ftabtijche Rleibung an ber fraglichen Berfon.

Rachdem ber in Rebe ftehende Bunft fo vielfach burch übereinstimmende glaubwurdige Zeugniffe auf's Reine gestracht ift, scheint es fast überfluffig, auf bie Einwurfe

noch einzugehen, welche ber Bertheibiger gegen bie Angaben mehrerer andrer Personen macht. Dennoch muffen hieruber einige Bemerkungen gemacht werben, um feinen Zweisel barüber bestehen zu laffen, baß sein ganzes Entsichulbigungesinftem grundlich verfehlt sei.

3mar ift nun von ben zwei Cagen bes Sauptberichts, baß 1) bie von ben fraglichen Beugen (welche fammtlich mehr ober weniger bestimmt menigstens bie Ungefchulbigte abnlich mit ber von ihnen beobachteten Berfon fanben) befundeten Thatfachen biefelben feien, wie bie von ben oben angeführten Beugen angegebenen, 2) bag, wenn zwei Frauen in bem Baufen gemejen waren, beibe bie namliche Thatigfeit entwidelt haben mußten, mas ficherlich auffallend gemefen und ben Beugen nicht entgangen fein murbe, - von biefen Capen ift nur ber erfte richtig, ber zweite aber nicht, ober mindeftens nur relativ, ba -Ungefichts ber Ausfage bes Bifiner - Die Doglichfeit ber Mitthatigfeit einer andern Berfon wenigftens nicht fchlechts bin abgewiesen werben fann, wobei aber ftete ju bebenten bleibt, bag Biftner eben bie Thatigfeit ber von ihm beobachteten Berfon auf eigenthumliche Beife beschreibt, baber ber erfte Sat bes Sauptberichts immerhin feine Richtigfeit behalt.

Bas bie Einzelnen betrifft, so hat zwar Franz Birtenholz (f. o. nr. 5) bie -- ihm übrigens von früher bekannte — Angeschuldigte im Schmidtischen Garten nicht bemerkt, unterstütt aber jedenfalls indirekt bie Aussagen ber oben angeführten klassischen Zeugen. Daffelbe gilt von Fr. Brunnträger (nr. 16), über ben als einen aus ber Ferne Beobachtenben bas oben hinsichtlich des Beringer Angeführte zu wiederholen ift. — Bechtolb und Zean

Bach fonnen bem Bertheibiger aus bereits angesuhrten Grunden preisgegeben werben. Dagegen ift im Biberspruch mit ihm 3 oh. Schwab (nr. 7) burchaus ben oben angesuhrten flassischen Beugen beizugablen.

Benn aber etwas geeignet ift, biefe Beugenausfagen indireft noch gang befondere ju bestarfen, fo ift es bie Urt und Beife, wie bie Ungefdulbigte felbft über ben fragliden Bunft fich ausgesprochen bat. Abgesehen bavon, bag ihr jugeftandenes, 10 Minuten und langer bauernbes Bermeilen im Garten bis gur und mabrend bet Berausjuhrung Auerswalts nach ber Behandlung, bie fie bajelbit erjahren haben will, burch bie Rengierde feineswege erflart ericheint, mare es auch unbegreiflich, wie fie, bie Rengierige, gerade bie Sauptmomente, Die Beidung Auerewalte burd C. Rau, bas Fleben Aueremalte um fein Reben, - nicht mabrgenommen haben follte, wie fie behauptet. 3m Witerspruch bamit will fie über antre Momente, jum Theil über Gingelnheiten, Die fonft Riemand bemerft bat, fogar genauer Befdeib miffen, als fammte liche Beugen. Allein es fteht abermale im Biberfpruch mit ihrem Borbringen, bag fie außerorbentlich aufgeregt gewesen fei, fo gwar, baß fie über ihre eigenen Bande lungen nicht mehr fichere Ausfunft geben fonne. ihren miberfprucherollen Ungaben über Befit und Gebrauch eines Edirmes ift bereits jur Benuge Die Rebe gemefen.

Was entlich die Wirfung bes von ber Angeschuldigten ausgeübten Schlagens mit dem Schirm betrifft, so bes haupten zwar einige Zeugen, Auerswald habe erst infolge dieses Schlagens am Kopfe geblutet, — so besonders Schwab, Kramm, Rückett; namentlich sagt noch Gerson Sonneberg sehr bestimmt, die Angeschuldigte habe den



Auerswald mit dem Schirm unter das linke Auge gestoßen, worauf es geblutet habe. Dagegen behaupten andre Beugen, wie die Kraus, Durre, Fr. Brunnträger, Gartner Schmidt, Lehrer Schnepf, J. Pfalz 20., Auerswald habe schon vorher am Kopfe geblutet (als er aus dem Haufe gefommen sei). Ben den an der Leiche vorgefundenen Berlesungen täßt sich jedenfalls keine mit Sicherheit als durch Schläge mit einem Regenschirm hervorgebracht bezgeichnen.

Ale Refultat ergiebt fich: bag bie Angefculbigte im Schmidtischen Garten neben einer Dehrsahl bewaffneter, den Auerswald förperlich mißhandelnder Personen denfelben wiedersholt mit einem Regenschirm auf den bloßen Kopf geschlagen hat.

D. Aufhetung gur Todtung bes v. Aucrewald.

igo infor

Die Anwesenheit ber Angeschulvigten unter bem bes waffneten Sausen mahrend der Erschießung Auerswalts wird ausdrücklich von der Frau Dr. Ziegler (s. o. nr. 6) befundet, — die wiederholte, wüthende, anhaltende, unter wildem Geschrei vorgebrachte, durch besondre Sestigseit ausgezeichnete, ungeduldige Ausbetung zur augenblicklichen Tödtung Auerswalts durch Rath. Kraus (nr. 1), Howelche sonne berg (nr. 2), Fr. Jacoby (nr. 3), G. Sonne berg (nr. 4), App. Dürre (nr. 8), Joh. Kramm (nr. 9), welche sämmtlich die Angeschulvigte auss Bestimmteste wieder erkannt haben, und gegen deren Aussagen auch der Bertheidiger nichts Ersleckliches vorzubringen weiß. (A. Dürre stimmt ganz mit den Uebrigen überein und hat nur das Besondre, daß die Angeschuldigte sich im

Garten mit Sim. Rau herumbifputirt haben foll, wovon biefer felbft nichts wiffen will.)

Unterstüßend treten hinzu die Angaben bes Dr. Hobes (ber erzählt, die Angeschuldigte habe die Erschießung Auers-walds hinterher gebilligt), der M. Bajus (die das Beggehen der Frauensperson nach der Erschießung bezeugt), des Hach (der ihr Aussehung zur Suchung Lichnowstys nachsagt), des P. Loren (welcher das Frauenzimmer Andern zurufen hörte: da sind die zwei Spistuben hinein; um die ift es nicht schad; die müssen um's Leben gebracht werden), der Mile. Magnus (welche das Jubelgeschrei der Frauensperson über die Schusse bezeugt), und des J. Bechtold (welcher angiebt, das Frauenzimmer habe geschrieen: dem gehört eine Kugel vor den Kops).

Der Bertheibiger fucht nun zuerst wieder die Ausssagen der A. Durre, des J. Bechtold, und diesmal auch die des P. Loren zu verdächtigen. Es gilt jedoch von Bechtold in diesem Kall ganz dasselbe, was so eben hinssichtlich der App. Durre bemerst wurde. Bon P. Loren ist allerdings einzuräumen, daß er mehrsach eigenthumliche Angaben gemacht hat, die durch anderweitige Ermittlungen nicht unterstüßt, zum Theil sogar widerlegt werden. Coweit aber der Zeuge hier in Betracht sommt, ist seine Aussage durch G. Sonneberg, Ph. Rückert und Bechtold bestätigt.

Sofort bemuht er sich, aus ber allerdings feststehenben Thatsache, daß noch eine Mehrheit andrer Personen ähnliche Ruse ausgestoßen hat, den Berdacht einer Täuschung bei den Zeugen zu begründen. Allein dieser Bersuch ist beshalb ganz versehlt, weil gerade die Betheiligung einer sauber gekleideten Frauensperson an dem Deten zur Tobtung ber Ratur ber Sache nach besonbers auffallen mußte und überdies fammtliche hauptzeugen gerabe barin übereinstimmen, daß die Angeschuldigte besonbers wuthend, ungeduldig, wild ic. gewesen fei!

Resultat ift mithin: baf bie Angeschulbigte wiederholt in besondere hervorstechender Beife zur Tödtung Auerswalds aufgehett hat.

E. Thatliche Mighandlung Auerswalds burch Steinwurfe nach bem erften Schuffe.

Die hierher gehörigen Zeugenaussagen f. oben. Dazu kommt noch die des E. Dieterich, welcher übrigens nur sagt, er habe eine Frauensperson von untersetter Statur und, wie er meine, in der Tracht einer Bauersfrau auf den im Graben liegenden Auerswald mit Steinen werfen sehen. Mit der Angeschuldigten konfrontirt, erklärte er: er meine, dies sei die Person gewesen, welche auf den todten Mann im Graben geworfen habe, sagte aber gleich darauf, ob der Mann im Graben bereits todt geswesen sein oder nicht, wisse er nicht anzugeben.

Es ist wohl zuzugeben, daß diese Angabe in mehrsfacher hinsicht werthlos ist. Sie rührt von einem Mitangeschuldigten, in hanau Berurtheilten her; sie ist in sich unbestimmt, theilweise widersprechend, und unterstütt die Zeugenaussagen in keiner Weise, da die Beschreibung der Person als einer Bauersfrau und die Rekognition sich die Wage halten; endlich kommt dazu, daß L. Dietzich nach dem Erkenntniß des Hanauer Schwurgerichtschofs in einem solchen Grade betrunken gewesen ist, daß er des Gebrauchs seiner Vernunft nicht mächtig war. P. Ludwig sagte in Hanau: "Dieterich war betrunken,

nicht wie ein gewöhnlicher Mann, fonbern wie ein Schwein.")

Was die übrigen Zeugenaussagen betrifft, so stimmen die Rath. Kraus und S. Seuß vollfommen theils über den obigen Thatbestand, theils über die Thäterschaft überein. Daß der Lettere bei seiner ersten Bernehmung von mehrmaligem Werfen sprach, will der Bertheidiger selbst nicht premiren; in seinem Hauptverhör und bei der Konfrontation stimmte er völlig mit der R. Kraus überein.

Abweichend ift nun allerdings bie Aussage Fr. Jacobys, welcher behauptet, die Angeschuldigte habe nach Abjeurung beiber Schuffe noch breimal auf ben Kopf Auerswalds geworsen, ber noch Lebenszeichen von sich gegeben habe. Damit stimmt aber wieder Anna Maria Magnus burchaus überein.

Da nun die Zeugen Kraus, Geuß und Jacoby die Angeschuldigte auf's Bestimmteste resognoszirt haben, so spricht Alles bafur, baß auch die Angabe ber Mile. Magnus eben nur auf sie zu beziehen sei, die Angesschuldigte baher fur übersuhrt gehalten werden muffe, sowohl nach bem ersten, als nach bem zweiten Schuß auf Auerswald mit Steinen geworsen zu haben.

Der Bertheidiger sucht vergebens diese Angaben als solche unglaubwurdig zu machen. Er greift baher nach ber Aussage bes Andr. Spahn, der einige Buben auf die Leiche werfen sah, wobei er sich selbst nicht verhehlen kann, daß davon die Zeugnisse der Kraus und bes heuß gar nicht berührt werden. Wenn er dabei die Bestimmtsheit bes Zeugnisses ber Kath. Kraus sogar zum Gegenzargumente benüht, als ob eben nur Buben mit Steinen geworsen und die Zeugen theils blos ihre Phantasse

hatten fpielen laffen, theils erft hinterher ihre Aussagen bem sonft Bekanntgewordenen angepaßt hatten, so ift bies offenbar aus ber Luft gegriffen.

Bielleicht im Befühle biefer Infonvenieng refurrirt er auf bie an fich fehr mahricheinliche Bermuthung, bag mehrere Frauenspersonen bei ben vorliegenben verbrecherifden Borgangen fich betheiligt haben fonnten. Rur ift es eben nicht geschickt, wenn er behauptet, bag bie Ausfage ber Dille. Dagnus nothwendig auf eine andere Berjon, ale bie Angeschuldigte fich beziehen muffe, ba vielmehr ihr Zeugniß gang mit bem bes fr. Jacoby ftimmt, ber bie Angeschuldigte auf's Bestimmtefte refognosgirt bat. Roch ungludlicher ift aber ber Beweis, ben er auf Grundlage ber Aussagen bes Chriftian EBel ju führen Diefer hat behauptet, biefelbe Frau, welche bei einer gemiffen, hierher nicht gehörigen Episobe mit einem furheffifchen Solbaten fich bemertbar gemacht habe, fei auch bei Auerswald's Leiche ju feben gemefen, habe geichimpft und mit Steinen auf ben Tobten geworfen. Der Bertheibiger behauptet nun, Die Scene mit bem furheffischen Solbaten falle gerabe in bie 3mifchenzeit gwifchen ber Flucht ber Reiter über ben Bermesbrunnen und ihrem Bieberericheinen auf ber Friedberger Chauffée. Allein biefe Behauptung ift gerabegu falich und zeigt, bag ber Bertheibiger bie Aften flüchtig gelefen haben muß. Denn biefe ergeben auf's Rlarfte, bag bie Episobe mit bem furheffifchen Solbaten bereits ausgespielt mar, als bie Reiter vom Eichenheimer Thor ber fich zeigten.

Die Angeschuldigte ift freilich hinsichtlich ber gedachten Episobe gar nicht gefragt, und Egel, soweit aus ben Aften erfichtlich, nicht mit ihr konfrontirt worden (ber Bertheidiger

behauptet, es fei geschehen). Seine Beschreibung ber Person hat variirt, ift aber zulett auf mindestens große Achnlichkeit mit ber Angeschuldigten herausgesommen. (36 Jahr, groß, bick, frische Gesichtsfarbe, schlechte Bahne, Hut, Regenschirm.)

Es ift baher hochft mahrscheinlich, baß bie Angabe bes Chel ebensowohl, als bie ber Mue. Magnus, lediglich auf bie Angeschuldigte zu beziehen ift.

Sinsichtlich ber Wirfung ihres Steinwurfs nach bem ersten Schusse, bessen sie allein vollständig überführt ersscheint, entsteht allerdings berselbe Zweisel, wie hinsichtlich ihres Schlagens. Keine ber im Obdustionsbericht erswähnten Berlegungen läßt sich mit Sicherheit barauf zurudsühren.

Als Resultat erscheint: bag bie Angeschulbigte bem noch nicht tobten Auerswald einen Stein auf ben Ropf geworfen hat.

F. Theilnahme an ber Tobtung bes Fürsten Lichnowsty.

Daß die Angeschulbigte auch an Lichnowstys Tobtung fich betheiligt habe, lagt fich nicht erweisen.

3war fagt h. Flach (f. o. nr. 14) bei ber Leiche Auerswalds habe eine ber Angeschuldigten ähnliche, sich wuthend gebarbende Frauensperson gestanden und gerufen: "das ist einer von den Spisbuben, ber andere ist aber ber Hauptspisbub; seht, daß ihr ben friegt!"

Beinr. Beuß (nr. 2) fah fie, Brunntrager (nr. 16.) eine ihr ahnliche Person nach Auerswalds Ermorbung in ben Schmidt'schen Garten gurudgehen.

Beinr. Schmitt (nr. 12) fah eine ahnliche Berfon bem Trupp folgen, ber ben Lichnowsth hinausfuhrte.

Ebenso S. Beber (nr. 19), ber jedoch nur einen gelben Strobbut bemerft haben will.

Nach ber von &. Renter berichteten Erzählung bes D. Georg hatte ein Frauenzimmer ben Lichnowsty mit bem Regenschirm auf ben Kopf geschlagen. Mile. Magnus will bie von ihr schon bei Auerswalbs Tödtung erblickte Frau auch um Lichnowsty gesehen haben, und zwar benselben sortwährend mit bem Schirm in ben Rücken stoßend und rufend, er muffe gehängt werden. Auch habe sie noch bei bem gefallenen Fürsten gestanden.

Schwab, (nr. 7) helferich und Dr. Rube f. o. S. 150 ff. bezeugen endlich, bie Angeschuldigte sei erst nach Lichnowsthe Erschießung, resp. ber Berbreitung bes Gerüchts bavon nach Bornheim zurückgekommen. Rube sagt, Zobel ober seine Frau hatten ihm sogar von Lichnowsth erzählt.

Die Angeschulbigte selbst hat nach vorherigem Inabredestellen eingeräumt, daß sie noch eine Weile bei Auerswalds Leiche stehen geblieben, — und daß sie erft nach Berbreitung des gedachten Gerüchts nach Bornheim zurucfgesommen sei. Indeß hat sie lettere Einräumung später wieder zuruckgenommen.

Der Bertheidiger nimmt es freilich wieder mit biesen Berdachtsgrunden sehr leicht, wenn er die Aussage des Geuß durch die des Döttcher, Seil und Pillot, daß sie nach Auerswalds Ermordung fein Frauenzimmer im Garten gesehen hatten, zu widerlegen meint und sogar geradezu verdreht, desgl. wenn er die Aussage des Dr. Rübs durch die seiner Frau entsernen zu können vermeint. Im Gegentheil ist durch Seuß, der die Angeschuldigte rekognoszirt hat, in Berbindung mit Brunnträger

höchst wahrscheinlich gemacht, daß die Angeschuldigte nach Auerswalds Ermordung in den Schmidtis schen Garten zurückgieng. Mehr jedoch nicht; und auch dies ist nicht vollständig erwiesen, da Brunntrager die Angeschuldigte nicht mit Sicherheit zu rekognosziren vermochte.

Als erwiesen bagegen ift zu betrachten, bag bie Angeschuldigte erst nach ber Erschießung Liche nowethe nach Bornheim zurudgefommen ift.

Rimmt man hiezu die Aussagen bes h. Schmitt und ber Mae. Magnus, so wurde barin für die Anwesenheit ber Angeschuldigten unter ber ben Lichnowsty begleitenden Rotte ber volle Beweis und für Mißhandlung und Ausschung zur Tödtung von ihrer Seite wenigstens sehr hohe Wahrscheinlichseit liegen, wenn beide Zeugen die Angeschuldigte mit voller Sicherheit zu refognosziren vermocht hätten, welcher Mangel bei Schmidt freilich in weit geringerem Grade vorhanden ist, als bei der Male. Magnus.

Derfelbe Mangel steht auch ber vollen Wirksamfeit bes Aufhehung jum Suchen Lichnowslys burch bie Angeschuldigte befundenden Zeugnisses von S. Flach entgegen. Daß dagegen wieder die Aussagen solcher, welche unter dem haufen um Lichnowsly ein Frauenzimmer nur nicht bemerkt haben wollen, gegenüber den positiven Angaben des Schmitt und der Magnus (resp. des Weber) nichts beweisen können, versteht sich von selbst.

hiernach ift es zwar erwiesen, baß bie Angeschulbigte erst nach ber Erschießung Lichnowstys nach Bornheim zurudgekommen ist; es ist mahrscheinlich, baß sie, bei Auerswalds Leiche stehenb, zur Aufsuchung Lichnowskys aufgereizt habe, hochst wahrscheinlich, baß sie sofort in

ben Schmidtischen Garten zuruckgegangen und mit bem Lichnowsty führenden Trupp wieder herausgesommen und in der Pappelallee fortgegangen ift, endlich wenigstens wieder wahrscheinlich, daß sie den Lichnowsty wiederholt mit dem Schirm in den Rücken gestoßen und zu seiner Ermordung aufgehett hat; mehr aber nicht.

Henriette Zobel, geb. i. 3. 1813, ift die Tochter bes verstorbenen Badermeisters Tobias Pfaff zu Oberrad, woselbst sie eine forgfältige Erziehung empfieng. Ihre bortigen Lehrer, Schullehrer Joh. Heinr. Baborf und Barb. Kath. Plat, geb. Stephan geben ihr einstimmig das Zeugniß eines sansten Charafters und tadelloser Aufführung, namentlich wurde Neigung zu Jähzorn nicht an ihr bemerkt. Sie sei lustig, zum Lernen willig, sleißig, auch zu Hause zum Arbeiten bereit, folgsam, und Sanstemuth gerade ein hervorstechender Zug ihres Charafters gewesen.

In ihrem 7ten Jahre verlor sie ihren Bater, worauf sie balb an Christian Muller von Offenbach einen Stiefvater erhielt, mit dem sie, 17 Jahr alt, nach Offenbach überzog. Sie trat nach 2 Jahren in Kondition bei der Bittwe Deon, zog ein Jahr darauf zu ihrem Bormund, dem Handelsmann Jak. Scheibler, gerieth jedoch mit diesem in Bermögenösstreitigseiten und verließ sein Haus nach Bersluß eines Jahrs, worauf sie sich mit dem Buchdrucker Friedrich Krähe in Offenbach verheirathete. Nach Sjähriger sinderloser Ehe wurde sie jedoch von demselben frast landesh. Machtvollsommenheit ohne Angabe von Gründen wieder geschieden, lebte sosort Jahre allein und trat im Jahr 1839 in die 2te Ehe mit dem Lithographen Karl

Bobel. Auch biese Ehe ift finberlos geblieben. Sie zog mit bem Bobel nach Sedbach über, woselbst fie 9 Jahre lang wohnten. Erst wenige Wochen vor bem 18. Sept. übersiedelten sie nach Bornheim.

Die Sausbefiger, bei welchen fie in Sedbach gur Micthe wohnten, fprechen fich burchweg gunflig über fie aus.

Joh. Beh, 49 Jahr, bei bem fie einige Zeit wohnten, sagt: "Ich mußte feine besseren Mietheleute zu finden. Die Frau Zobel besonders war so fanft und verträglich, als man es nur munschen mochte. Sie war so gefühlvoll, daß sie fein Stud Bich leiden sehen konnte. — Bon diesem ihrem gewöhnlichen Wesen habe ich fie nie abweichen sehen, namentlich nicht bemerkt, daß sie dem Zähzorn unterworfen ware oder sonstigen krankhaften Affektionen unterlegen hatte."

Beter Beus, 33 Jahr, bei bem fie auch mehrere Jahre wohnte, fagt: "Gie haben immer auf ben Tag ihren Bine bezahlt und es ichien mir, ale ob fie gerabe ihr Austommen hatten. Sie haben eine recht icone, faubere Bauehaltung geführt und ich habe nie gehort, baß fie mit andern Leuten Difhelligfeiten gehabt hatten. Nur einmal im Fruhjahr 1848 find 2 Manner (3. Emanuel und Sinfel) bem Bobel Rachte vor bas Baus gerudt, haben Steine wider die Fenfter geworfen und gerufen: beraus! - megen einer Meußerung, bie Bobel gegen bie Burgermehr gethan haben follte. Dabei ift auch bie Frau Bobel mit ihrem Manne heraus auf bie Strafe gefommen und es hat ba eine Rauferei gegeben. Im Uebrigen haben bie Bobel'ichen Cheleute eine mufterhafte Lebensweise geführt. Gie find faft gar nicht in's Wirthebaus gegangen, fonbern ju Saus geblieben und haben ba oft mufigirt. Daß Die Frau Bobel von heftiger Gemutheart fei, habe



ich nie bemerkt; im Gegentheil fchien fie mir fehr fanft gu fein."

Auch Joh. Deufer II. giebt ihnen bas beste Zeugniß; er sagt: "Sie haben weber untereinander noch mit
sonst Jemand Streit gehabt, haben immer richtig bezahlt,
und es schien mir als ob sie ein gutes Auskommen hatten. Die Frau Zobel namentlich war gegen alle Leute sehr
verträglich und ich habe nichts an ihr bemerkt, was auf
eine zornige Gemuthsart schließen ließ."

G. Fr. Kreber, bei bem sie in Bornheim wohnten, ruhmt gleichsalls bas stille, eingezogene, hausliche, einige Leben ber Cheleute, und fügt bei: "die Frau Jobel ist zwar ziemlich lebhast in ihrem Wesen; ich habe aber noch nie bemerkt, baß sie sich zum Jorne hinneige."

Bang übereinstimment ift bas Beugniß bes Ortes vorstands ju Sedbach.

Die von Zeus ermahnte Rauferei führte zu einer Untersuchung bei bem Justizamt Bergen, woraus bie Bobel'schen Cheleute straflos hervorgiengen, wobei aber bie Frau Zobel selbst vor Gericht angab: "Ich sprang mit einem Stod heraus und erreichte noch einen ber Ruhesstörer, bem ich mehrere hiebe verseste."

Der Bericht ber Burgermeisterei von Offenbach fagt: "In früheren Jahren foll (?) bie Zobel etwas leichtsinnig und bies ber Grund gur Scheibung ihrer ersten Che gewesen sein." Weiter weiß bie Behörbe nicht anzugeben.

Indeffen ertlart auch ber Oheim ber Angeschulbigten, ihr einziger noch lebenber Berwandter in Offenbach, Bader-meister Joh. Pfaff, 66 Jahr, Wittwer: "Sie war von jeher eine sehr leidenschaftliche, aufgeregte Person, liederlich, und es soll auch ihr viel bethätigter hang zur Ausschweisung

ber Grund ihrer Ehescheidung gewesen sein." Bu bemerken ift, baß er "sich seit 16 Jahr um seine Richte nichts mehr befümmert hat," überhaupt ihre Berhaltniffe nicht sehr genau zu kennen scheint.

S. Bet von Offenbach, 40 Jahr, bezeugt, baß die Angeschuldigte in erster Ehe bei ihm zur Miethe gewohnt, er aber wegen ber ihn belästigenden Ehestreitigfeiten den Leuten aufgefündigt habe. Krahe selbst habe ihm gesagt, daß ber jetige Ehemann ber Angeschuldigten schon damals hinter seinem Ruden zu ihr gekommen sei. Uebrigens habe sie sich gegen ihn und seine Familie stets sehr freundlich benommen.

Der Stiefvater ber Angeschulbigten wurde als Leumundszeuge nicht vernommen, weil seit langerer Zeit zwischen ihm und ber Angeschulbigten ein Prozes in Bermögenssachen schwebte, wobei beibe Theile sich sehr leibenschaftlich erbittert zeigten.

Nach allen erhobenen Umständen waren die finanziellen Berhältnisse der stets auf ehrenhastes Benehmen bedachten Sheleute keine glänzenden, gestalteten sich vielmehr zur Zeit der That immer dusterer. Das elterliche Bermögen der Angeschuldigten war im Prozes befangen, und die auf Handel und Gewerbe lähmend drückenden politischen Umstände drohten besonders den von der Kunst abhängigen Gewerben (Zobel lebte besonders von Musikalienhändlern) zunehmende Erwerblosigkeit. Mit Recht legt unter diesen Umständen der Bertheidiger Gewicht auf die gedrückte Stimmung der Angeschuldigten, die durch die frankenden Ersahrungen, welche sie in den Prozessen gegen Bormund und Stiesvater zu machen hatte, besonders und mit Recht gereizt werden mußte, da sie beide Male offenbar sich in

ihrem Recht befand und unverantwortlich difanirt wurde, wobei noch besonders zu beachten ift, baß gerade eine Sauptverhandlung in bem Prozesse mit bem Stiefvater auf ben 22. Sept. 1848 angesept war.

Die von der Angeschuldigten angegebene Beranlaffung zu ihrem Gange nach Frankfurt am 18. Cept. 1848 ift burch die Aussagen bes Spezereihandlers Jakob Dorr, 36 Jahr, bewahrheitet worben.

11m Politif will fich bie Angeschulbigte gar nichts Allein ber Bertheibiger führt unerbefummert haben. warteter Beife febr treffend aus, bag biefer ihrer Behauptung gang und gar nicht zu glauben sei, vielmehr jusammentreffende Grunde fur bas gerade Begentheil fprechen, und amar namentlich: bas ron ihr felbft bezeugte, über fie in Umlauf gemefene Berucht, baß fie taglich bie Baulefirde befucht habe, ihr Bugeftanbnif am Conntag (17. Cept.) auf ber Pfingftwaide bei ben Reben von Bis und Genoffen anwefend gemefen zu fein. - endlich bie verschiedenen ihr von Beugen zugeschriebenen Meußerungen : "ichießt ihn todt, ben Bolfeverrather, ben Barlamenteferl" u. bgl. 3mar will fie über bie Berfonlichfeit ber beiben Abgeordneten erft nach bem Tode Auerswalts Ausfunft erhalten haben; allein fie miberfpricht fich bier felbft, ba fie icon in ihrem 2ten Berhore jugab, bei ber Berfolgung ber Reiter auf ber Kriedberger Chauffee von Bielen gehort zu haben: "Das find fie: Die find an Allem Unheil fduld."

Kafte man nun alles gegen bie Angeschulbigte gesammelte Beweismaterial zusammen, so war vor Allem soviel flar, bag bieselbe hinsichtlich ber Theilnahme an ber Töbtung bes Fürsten Lichnowsty weber freigesprochen, noch verurtheilt werden konnte, sondern von
der Instanz zu entbinden war. Denn wiewohl
es sehr mahrscheinlich ift, daß sie auch bei der Aufsuchung,
heraussührung, Wishandlung und Tödtung Lichnowstys
in ähnlicher Weise thätig war, wie bei Auerswald, so
hat doch ein zur Uebersührung hinreichender Beweis dafür
nicht erbracht werden können.

Bas dagegen tas gegen ben General v. Auerswalb verübte Berbrechen betrifft, fo mußte im Unterschiede gegen ben Angellagten Rudert unbedenflich angenommen werden, daß ber Angeschuldigten bie Absicht ber Tobtung gur Laft zu legen sei; und zwar aus folgenden Grunden:

1) Econ auf ber Friedberger Chauffee hat Die Angeschuldigte bie Absicht ber Todtung, und gwar bie Abficht einer (intelleftuellen) Urbeberin unzweideutig an ben Tag gelegt. Denn nach bem Zeugniß bes 3. Schmab hat fie einen gangen Saufen Bemaffneter, nach bem bes Rr. Jacoby noch insbesondere einen einzelnen Bemaffneten jur Ericbiegung Lichnowelps anzustiften gefucht. Gie fam alfo bereite mit biefer Abficht in ben Schmidtifchen Barten. 2) Ihre gesammte Thatigfeit innerhalb biefes Bartens ericeint als ein ununterbrochenes Bestreben, jene Absicht jur Ausführung ju bringen und biefur jebe irgentwie verfügbare Rraft in Bewegung ju feten. Gie hat a) ben Auerewald wiederholt mit bem Regenschirm auf ben Ropf geschlagen, b) auf eine allen Beugen auffallende Beife mit besonderer Leidenschaft, Ungedulb und Bartnadigfeit jur augenblidlichen Tobtung Auerewalde aufgereigt, namentlich felbft noch nach bem erften Schuß gefdrieen, es fei noch nicht genug zc., c) fogar felbft zwischen bem

ersten und zweiten Schuffe einen ziemlich großen Stein auf ben Kopf bes noch Lebenden geworfen. — Daß sie mit der die Urheberschaft darakteristrenden Absicht schon in den Garten gesommen und daselbst fortmährend thätig gewesen sei, ist hiernach nicht zweiselhaft. Dazu kommt aber, 3) daß sie eben mit dieser Thätigkeit nothwendig in das Berhältniß der Miturheberschaft mit den übrigen die Misshandlung und Tödtung Auerswalds vollsührenden Persfonen eintreten mußte.

Dem Berfaffer ichien nun übrigens hiedurch nicht mehr, ale gufällige Miturheberichaft begrundet an werben. Diegu gehört namlich, a) bag jeber fich felbft 3med fei und ben Andern ale Mittel fete und umgefehrt, - ober, wie Andre fich ausbruden, baß jeber Urheber und Behilfe augleich fei, b) baß eine Berabrebung, Planftiftung über gemeinsame Ausjuhrung bes von jedem beabsichtigten Berbrechens nicht ftattgefunden, bie Bereinigung fich vielmehr erft in ber Ausführung und burch diefe felbft gebildet habe, fei es burch Bermittlung von Borten ober ohne biefe, immer aber c) fo, bag bie Thatigfeiten ber einzelnen Banbelnben in einander greifen und ben Erfolg gemeinfam vermitteln, indem jeber bas von Unbern Beleiftete als fur fich geleiftet annimmt, und ebenfo ben Unbern unter bie Arme greift, bamit eben aus ber Thatigfeit Aller ber von jedem Ginzelnen gewollte Erfolg fich ergebe.

Diese Erforderniffe fand er bei ber Angeschuldigten burdaus zusammentreffend, und suchte bies noch weiter auszusuhren, indem er bie Thatigkeit ber Angeschuldigten in folgenden Borten zusammenfaßte:

Sie fam mit ber Abficht ber Tobtung ber Berfolgten in ben Garten, rief felbft noch eine bewaffnete Schaar

herbei, um ihre Auffindung um fo gemiffer herbeiguführen, und feuerte unabläßig hiezu an. Ale fofort Auerewald herausgeführt murbe, folog fie fich alsbald ben Bemaffneten an, bie ihn auf lebenogefahrliche Beife mighanbelten, nahm felbft in ber außerften, ihr möglichen Beife an biefer Diffhandlung Theil, mar aber hiemit feineswegs sufrieden, fondern gefellte fich alebald gu benjenigen, welche bie Bestrebungen gur Lebensrettung Auerswalds gu vernichten fucten, forberte anhaltend, heftig, wuthend ju feiner alebalbigen Tottung auf, hette felbft nach bem erften Couf noch von Reuem und warf noch vor bem zweiten Couf einen Stein nach bem Ropf bes Balbtobten. Soweit mithin irgend ihre Rrafte reichten, hat fie alles Mögliche burch phyfifche und intellettuelle Thatigfeit geleiftet, um bie aufe Ungweideutigfte befundete Abficht ber Tobtung Auerewalds jur Aussuhrung ju bringen, und gwar im Berein und in wechfelfeitiger Sanbreichung mit benjenigen gur Aussuhrung gu bringen, aus beren Thatige feit fie ihre eigene Abficht wie aus einem Spiegel ihrer Seele wiederleuchten fab. Unter biefen Umftanben ift jes rechtlich vollig unerheblich, ob fie mit bem Regenfchirm den Auerswald wirklich blutig gefchlagen und ob ihr Steinwurf nach bem erften Schuffe in ber That eine Berlegung hervorgebracht hat. Gie muß bie Mitverantwortlichfeit fur ben Gesammterfolg auf fich nehmen und fur bie Tobtung Auerswalts als Miturheberin einftehen.

Man gieng jeboch noch weiter und nahm gerabe aus ben eben angeführten Grunden an, daß ihre gesammte in ber Absicht der Tödtung geäußerte Thätigkeit unter ben Begriff eines eigentlichen Komplotts falle; — und

noch mehr: man glaubte fie zugleich ale Unstifterin biefes Komplotts und ale Rabelsführerin bei beffen Aussuhrung bezeichnen zu muffen.

Denn, - fo murbe jur Begrundung angeführt -, wenn gwar nicht bei allen behufe ber Auffuchung Thatiggewordenen ohne Beiteres ein ftillichweigendes Tobtungsfomplott ale entftanden angenommen werden fonne, fo fei bies boch bei ben mit ber Abficht ber Tobtung in ben Edmidtiichen Barten Gingetretenen und gemeinschaftlich wirffam Bewordenen anzunehmen. Um fo fcmerer falle bann aber jede Thatigfeit in's Bewicht, welche geeignet gemefen fei, ber biegu erforberlichen Bebanfens = unb Billenseinigung jum Bebel ju bienen. Unfehlbar fei bies aber vorzugemeife bei ber von ber Angefdulbigten an ben Tag gelegten Thatigfeit ber Fall gemefen. Gie habe einer Mehrzahl von bewaffneten Berfolgern ale Führerin gebient, nachdem fie icon vom Unfang ber Berfolgung an vor Undern beftrebt gemefen fei, Die Buth ber Denge gegen die Reiter angufachen. Gie habe ferner bei ber Aufhetung gur Durchjuchung bes Baufes, gur Befangennehmung und gur Tobtung ber Berfolgten eine besonbers heftige und hartnadige Wirfjamfeit geaußert, Die Schmanfenden ju bestimmen, die Tragen ju ftacheln fich bemubt und fei burch Bufchlagen mit bem Schirm ben Mannern mit thatigem Beifpiel vorangegangen \*).

Obwohl nun auch bei biefer Angeschulbigten ihr früherer guter Lebenswandel, sowie ihre nicht nur infolge ber allgemeinen Zeitumstände, sondern noch durch besondre

<sup>\*)</sup> Daß bies fehr triftige Straferhohungsgrunde feien, fann man vollfommen anerfennen, auch ohne bei ber Angeschuldigten handeln im Komplott angunehmen.

Berhältnisse (namentlich einen chikanosen, eben in jenen Tagen in Verhandlung stehenden Prozes) bedrängten Bermögensumstände, welche den Ausbruch eines lebhasteren Affests gegen die vermeintlichen Urheber oder Mitverschulder einer solchen Kalamität zu befördern geeignet waren, — obwohl diese beiden Womente als strasmindernd in Betracht zu ziehen waren, so konnte doch auch andrerseits als straserhöhend nicht unerwogen bleiben, daß die Angeschuldigte, — abgesehen von der so auffallenden Deftigseit und Beharrlichseit ihres verbrecherischen Thuns, — burch die unter den vorliegenden Umständen ganz zwecklose Mishandlung Auerswalds mit dem Regenschirm, wie durch das Steinwersen auf den Tödtlichverwundeten eine besonders empörende Grausamseit an den Tag gelegt hat.

Fafte man bies Alles jusammen und erwog, daß bie Strase bes Tobtschlags nach ben neueren beutschen Gesetzgebungen im Wesentlichen zwischen 5 und 25 Jahre Buchthaus fällt, so mußte bei ber Angeschuldigten — nach Abrechnung eines Theils ber auch bei ihr ohne ihr Berschulben verlängerten Untersuchungshaft als voraus erstandener Strase — noch auf sechniährige Buchtshausstrafe erkannt werben \*).



<sup>\*)</sup> Rach ber von vielen angesehenen Rechtslehrern getheilten Anssicht bes Berfassers über bas Wesen und bie Strafbarkeit der zufälligen Miturheberschaft ware keineswegs eine geringere Strafe zu erkennen gewesen. Freilich ift aber biese nicht die allgemeine. Bielmehr wird von vielen Andern behauptet, baß die Begründung solidarischer Mitverantwortlichfeit einzig und allein auf bem Wege des Komplotts möglich sei, außer diesem Falle baher jeder als Urbeber Theilnehmende nur für die Wirtung seiner eigenen handlung verantwortlich gemacht werden konne. (f. 3. B. Kleinschrob spitem. Entw. I. §. 181. Grolmann §. 32.

## Georg Andreas Mispel.

Erschwert wurde bie Untersuchung gegen biesen vor Allem durch die Lange ber seit bem Berbrechen verflossenen Beit, noch besonders aber baburch, daß er von Allem, was seine Angehörigen über ben Gang ber Untersuchung in Ersahrung bringen fonnten, zudem aus ben Zeitungen über die Schwurgerichtsverhandlungen in Sanau genaue Rachrichten erhielt und überdies noch mehrere Advosaten

Nach dieser Anficht, welche bie volle Strafbarfeit des Urhebers nur eintreten läßt fur den Thater, den wahren Anftifter, den fog. hauptegehilfen und den Komplottanten, ware benn freilich fur die Angeschulbigte eine bedeutend geringere Strase herausgesommen, wenn man fie nicht als Romplottantin betrachtet hatte. Es durfte aber eben der vorliegende gall besonders schlagend die Lückenhaftigkeit unfrer neuen Gesetzgebungen in biefem Gebiete beweisen!

<sup>34.</sup> Schroter §. 129. Martin §. 75. 80. 81. Benfe Sanbb. I. 6. 42. n. 20. Rogbirt Lebrb. 6. 34. Luten Sanbbuch I. 6. 75 (vgl. aber §. 80). Auch bie neueren Befetgebungen fammt und fontere theilen jene ftrengere Anficht nicht, laffen vielmehr eine folidarifche Ditverantwortlichfeit nur burch Romplott (bas fachfifche, braunfch weigifde und thuringifche Befegbuch auch burch fillfchmeis gendes Romplott) begrundet werben, mabrend fie fur ben Rall gufalliger Miturheberfchaft entweber, wie bas braunfchweigifche Gefesbuch 6. 41 und bas thuringifche Art. 33, ausbrudlich ben Grundfas aufftellen, bag jeben nur bie burch feine eigene Thatigteit vermirfte Strafe treffe, ober aber alle Beftimmungen über ben fraglichen Rall vermiffen laffen, wie fammtliche übrigen. Rach bem Bortlaut einiger Befegbucher (wie bes murttembergifchen und heffifden) ift es freilich moglich, auch ben Fall ber gufalligen Diturheberfchaft unter bie Beftimmungen über bas Romplott ju gieben, was aber in anbrer Richtung ungerecht mare. Dagegen ift nach ber großen Dehrzahl ber neuen Befegbucher nur ebenfo ju entscheiben, wie es von bem braunfchweis gifchen gefchieht.

ju Rathe jog, bie ale Bertheibiger ber Sanauer Angeflagten bie Aften auf's Genaueste hatten einsehen konnen.

Der Angefdulbigte felbft fagt im Befentlichen Rolgendes aus: - Auf wiederholtes Allarmblafen fei er ale Mitglied ber Bedenheimer Edugenfompagnie am 18. September 1848, Mittage nach 1 Uhr, in Uniform mit Buchfe und birichfanger auf bem Cammelplat er-Schienen, jeboch ohne Munition; - genauer in einem furgen bunfelgrunen Tuchrod mit bellgrunem Baffepoil und ftehendem Rragen von ber Farbe bes Rods, fowie einer Reibe meißer metallener Knopfe, ferner mit fingerbreiten filbernen Achselflappen und breifingerbreiten filbernen Streifen am Rragen (jetoch nicht ringeherum), in einer grauen Tuchhofe mit hellgrunem Paffepoil, einem Unis formshut von bunfelgrunem Bilg mit breiter Rrampe, oben fpis, mit einer Birfhahnfeder vergiert, - ober einer Unis formemute (grun, am Rand mit hellgrunem Baffepoil, unten mit einem Golofdnurchen und öftreichifdem Chilb), einer Buchfe mit grunem Tragband, einem Birfchjanger in ichwarger leberner Scheide und ichwarglebernen Riemen (mit meffingenem Briff), und einer Batrontafche. Barte, im Angeficht bes versammelten Rorps habe er felbft, jeboch mit bilfe Unberer (bes Beinrich Beber ober bes Derlam) bie Buchfe mit Edroten gelaben, wogu ihm jedenfalls bas Bulver, und vermuthlich auch bie Schrote von Andern gegeben worben feien. Uebrigens fei bies Laben lange bor feinem Weggeben und blos aus Scherg geschehen. Er habe bamale fowohl einen Baden = ale Schnurrbart getragen, weit ins Beficht hereingehend, etwa einen Boll lang.

In einem fpateren Berhor wollte er indeffen nicht gu bem versammelten Rorps an ber Warte gekommen fein, baffelbe auch nicht naher betrachtet haben.

In feinem Falle fei er mit bem Ginnheim . Bodenbeimer Kreischaarenauge von Bodenheim abmaricbirt, fonbern allein mit bem gleich uniformirten Borniften feiner Rompagnie, bem Lithographen Rnoll, von bem Sammelplat por bem Sauswald'iden Wirthshaufe abgegangen und erft in ben Garten bei Frankfurt ju jenem Buge geftogen, bem er und Rnoll fich fofort lofe angeschloffen hatten. Den 3med bes gebachten Bugs habe er baber auch nicht gefannt; es habe ihm gefchienen, ale ob bie Leute geneigt feien, in bem erften beften Birthebaufe ein-Bon einer Aufforberung gur Sprengung bes Barlamente, jur Berjagung ber Mitglieder ber Rechten habe er nichts gehort. Bu einem gemeinsamen Buge nach Kranffurt habe er ebenfowenig, wenigstens nicht in eigenem Ramen aufgeforbert : vielmehr habe er lediglich bie Abficht gehabt, fich ben Mitgliedern ber Sanauer Burgermehr augugefellen, von beren Abmarich er von Unbefannten Rachricht erhalten habe.

In Beziehung auf biefen Theil feiner Erzählung fimmt nun ber Angefculbigte mit ben vernommenen Zeugen theilweise überein, theilweise aber auch nicht:

1) Rarl Sauswald, Gastwirth, Sauptmann ber Schugenkompagnie in Bodenheim, fagt: auf ben geblasenen Allarm habe sich ber größere Theil ber Rompagnie vor und in seinem Sause gesammelt. Balb fei benn auch eine Schaar von Bewaffneten bahin gekommen, die sich ba rangirt habe. Georg von Ginnheim habe Munition ausgetheilt, und es seien bann die Leute um halb 3 Uhr

ben Dietrich habe er eine Kahne tragen feben. Einmundung bes Bege auf die Friedberger Chauffee fei Barm entftanben und ber gange Baufen auseinanber geftoben, auch Anoll fei bamals von ihm weggefommen. habe fich nicht verftedt, fonbern fei in feinem gewöhnlichen Schritte burch einen ichmalen Bfab am Bonn'ichen Saufe auf's Reld hin und von ba nach ber Friedberger Chauffee weiter gegangen, welche er bei ber Ginmunbung ber Bornbeimer Canbftrage erreicht habe. Dort habe er einen Mann um ben Weg nach ber Mainfur (wo er bie Sanauer vermuthet habe) gefragt; worauf er bie Kriedberger Chaufie herab, jeboch nicht bis an bas Monument, vielmehr burch ein Seitengaften ber Bornheimer Saibe ju gegangen und fo an ben Schmidtifden Garten gefommen fei. Auf Diefem gangen Bege will er feine Reiter gefeben, feine Schuffe gehort, wohl aber viel Betoje und Bewegung und auf verschiedenen Wegen Leute mahrgenommen haben, unter Anderm 8-10 Gensenmanner. Un ben Schmidtifden Barten fei er erft gefommen, ale Auerswald aus bem Saufe geführt worden fei. Er muffe fich wohl entweder beim Fragen nach bem Beg ober burch langfames Beben perfpatet haben.

Der Angeschuldigte widerspricht sich hier aber. In einem Schreiben an ben Schöff Souchay sagt er: "Im Begriff (nach der Bersprengung des hausens) meinen Beg nach hanau fortzuschen, hörte ich mehrere Stimmen von Unbekannten, schreiend: es seien Zwei vorbeigeritten und hatten mit Pistolen nach dem wehrlosen Bolkshausen gesschoffen und seien dann in die Gartnerei geritten. Dein Beg suhrte mich dahin, wo ich wieder Bewassnete antraf; mehrere dieser Unbekannten eilten in ein haus, wo sich

bie beiben Reiter befinden follten. 3ch bewegte mich neus gierig mit babin."

Desgleichen erzählt ber von ihm als Entlastungszeuge produzirte Karl Schafert, Schneidergeselle aus Meflenburg, ber Angeschuldigte habe ihm auf bem Transport von Paris her unter Andrem erzählt: "später (nach ber Bersprengung bes Haufens) seien zwei Parlamentsmitglieder sichtbar geworden, welche, ba einer biefer Manner auf bas Bolf geschossen gehabt, von ben Freischärlern versolgt und später getödtet worden seien."

Beim Borhalt ber eben angeführten Stelle aus bem Schreiben an Souchan fagte ber Angeschuldigte nur: "Das weiß ich nicht mehr so genau, wie bas zusammenhängt; einerseits fann man vom hörensagen etwas aufgenommen haben, andrerseits kann man etwas vergeffen haben."

Er fahrt fort: In bem Augenblid, wo er in ben Schmidtifden Garten gegangen fei, habe er von etwa 30 auf verschiedene Art Bewaffneten einen Dann (Auerswalb) aus bem Saufe in ben Barten führen feben. Schon furg vorher habe er von einem Saufen unbefannter nach bem Schmidtifden Garten fich bewegender Berfonen rufen horen, baß biefe beiben Abgeordneten auf bas Bolf geschoffen hatten. Er fei baber im Garten auf die Fuhrer Muerewalbe jugegangen und habe ihnen gefagt, wenn fie ficher feien , daß ber Mann auf bas Bolf geschoffen habe, fo möchten fie ihn bem Gerichte übergeben, mas ihm auch von einigen versprochen worben fei. Darauf fei er aus bem Garten weggegangen, um feinen Marich fortzuseten. In ber Mitte ber Baibe habe er auf einen Schuß bin fich umgeschaut und eine Berfon gusammenfinten feben. Roftlin Mueremald.

Rachbem auf ben erften Schuß fogleich ein zweiter erfolgt, fei er zurudgegangen und habe Auerswalds Leiche im Graben liegen feben. Trop aller Muhe habe er jedoch bie Thater nicht erfahren tonnen.

Dagegen fagt er in einem späteren Berhöre: "Es ift möglich, daß ich mich in dem Saufen befand, der den Auerswald herausbrachte. Ich habe schon früher bemerkt, daß ich vor dem Heraussühren des Auerswald mich aus dem Garten entsernte. Ich will durchaus nicht behaupten, daß ich nicht wieder zurückgekehrt bin, da ich noch immer Knöll zu sinden hoffte. So wäre es gerne möglich, daß ich einige Male in den Garten und aus demselben gezgangen wäre."

Roch fpater fehrte er jedoch zu feinen ersten Angaben über Anfunft im Schmidtischen Garten und Entfernung aus bemselben zurud, — fügte übrigens bei, er sei ganz nahe bei benen gewesen, bie ben Auerswald umringt hatten.

Im Saufe Schmibte, ja nur an bemfelben will er burchaus nicht gewesen fein.

Bei Auerswalds Leiche erinnert fich ber Angeschuldigte, Rufe wie ben gehört zu haben: "Den einen Spisbuben haben wir, ben andern friegen wir auch." Obwohl burch ben Borfall sehr bestürzt, habe er nun boch seinen Marsch fortgesett.

Eine ziemliche Strede nach Bornheim zu habe er einen jungen Menschen in blauem Kittel begegnet, ber ihm eine angeblich vom Gartner Schmidt zum Geschafter erhaltene Piftole gezeigt habe. Er habe bie Richtigkeit bieser Angabe bezweiselt und beshalb ben jungen Menschen



angewiesen bie Piftole gurudgubringen, wiffe jeboch nicht, ob bies gefcheben fei.

3m Begriffe, feinen Marich nach ber Mainfur fortjufegen, nachft bem Enbe ber Baibe angelangt, habe er fofort noch einen weit größeren Saufen Bemaffneter vom Schmidtischen Garten hinter fich ber und nach Bornbeim ju geben feben. Biemlich voran fei ein Mann mit weißem Bute (Lichnowsty) neben Efcherich gegangen. In ber Absicht ben letteren mitzunehmen, fei er (Niepel) auf ben Baufen jugegangen; ale er ihn bann erreicht, habe er bem Lichnowsty ben but vom Ropf fchlagen feben und gleich barauf fei ein Schuß gefallen, ber Lichnowsty in bie Band getroffen haben muffe, ba er fie blutend in bie Bobe gehalten habe. Bon Aufforderungen gur Gefangennehmung habe er fo wenig etwas gehort, als von Aufforberungen gur Tobtung. Db bie Stelle, wo ber Fürst gefchlagen worben und bie bes Schuffes biefelbe ober erftere bem Schmidtifchen Barten naber gewesen fei, wiffe er nicht; ebenfowenig, mer geschoffen habe, - obwohl er fich ziemlich nabe bei bem Saufen (nach bem Schmidtifchen Barten gu) befunden habe. Auf ben Schuß fei fofort ein "Geringe" erfolgt; ber gange Saufen fei burdeinander gerathen, und es fei ihm vorgefommen, ale wenn fich Mehrere, barunter Lichnowsty, herumgerrten. Bugleich habe ihm (Nispel) ein Unbefannter feine Buchfe nehmen wollen, die er jeboch behauptet habe. Bahrent bes Ringens ber Menge und bes Greifens nach feiner Budfe habe er noch zwei Echuffe gehört, und balb barauf habe er Lichnowsty am Boben liegend erblicft, ohne ihn nieberfturgen gefehen und ohne ihn etwas fprechen gehört ju haben.

Gleich barauf habe ihn ein fleiner Mensch (Buchs-

weiler) umfaßt, ihm jugemuthet, mit nach Frankfurt ju ziehen, und seine Buchse verlangt, bie er ihm jedoch versweigert habe. Bahrend bessen habe sich bie Menge, worunter er bekannte Gesichter gesehen, nach verschiedenen Richtungen hin verlaufen. Ein kleiner Theil bavon sei nach der Chaussee zugegangen. Er (Nispel) habe mit ber Gesammtmasse gesprochen, wisse aber nicht mehr was. Bom weiteren Schicksal Lichnowskys wife er nichts.

Da ce ihm namlich zu fpat geworben fei, um nach Sanau zu gehen, fo habe er fich auf einem in ber Rahe ber Gunthereburg links über bas Felb führenben Weg und ohne Gefellschaft nach Saufe begeben, wo er angekommen fei, ale es icon bunkel gewesen.

In bem oben angeführten Schreiben an ben Schöffen Souchap fagt bagegen ber Angeschulbigte: "Ich hielt meine Buchse in ben Armen und, wie ich vermuthe, glaubte ber Berwundete vielleicht, ich hatte geschoffen. In diesem Augenblick stürzte sich dieser (ober ein Andrer?) auf mich los, wo ich, soviel ich mich erinnere, meine Buchse zu meiner eigenen Bertheibigung über meinem Kopfe schwang, ohne Jemand damit im Geringsten zu berühren.

Auf ben Borhalt bieser Stelle erwiederte er: "Ich fann bas Schwingen ber Buchse mit bem halten berselben verwechseln, ich fann mich hierüber nicht genauer ausdrücken, — ich fann mir biesen Augenblick nicht mehr klar vorsstellen." Später behauptete er, ber Ausbruck: Schwingen gehöre gar nicht ihm, sondern bem an, welcher ben Brief aufgesett und ohne Zweisel jenen Ausbruck nur des Wohlsklangs wegen gewählt habe.

Am Abend, fahrt er fort, sei er noch in die Hauswaldische Wirthschaft gegangen, wo, soviel er sich erinnere, von den Borfällen in Franksurt die Rede gewesen
sei. Er glaube, daß auch von der Tödtung der beiden Abgeordneten gesprochen worden sei, könne sich aber auf Einzelheiten nicht mehr besinnen. — Bei seiner Ankunst zu Hause habe er, wenn er nicht irre, Buchse und hirschfänger an die Ecke seines Sophas in seinem Zimmer gestellt, ohne die geringste Beränderung mit der Buchse vorzunehmen, namentlich ohne sie zu puten. Die Schrotladung muffe noch darin sein.

Endlich giebt er noch an: Lebiglich in ber Abficht, eine Befcaftereife ju machen, fei er am 19. Sept. über Bieberich, Roln, Nachen und Bruffel nach Baris gereist, wo er am 22. angelangt fei. Rach 4-5 Tagen habe er bort erfahren, bag und marum er ftedbrieflich verfolgt fei. Balb nach feiner Anfunft fei er aus bem hotel du Nord in ein Brivathaus gezogen, wo er bis ju feiner Berhaftung gewohnt habe. Buerft habe er furge Beit fur fich auf feinem Bimmer, bann bei Ullmann und gulest bei Rarl Bubler gearbeitet. Bahrent feines Aufenthalts in Baris habe er bie Formen feines Bartes verfchieben getragen. Er fei mehrmals gewarnt worben, habe aber feine Furcht gehabt, ba er fein bofce Gemiffen gehabt habe. Freiwillig fiftiren habe er fich aber nicht mogen, weil er nicht Luft gehabt habe, einen langen Unterfudungs= grreft ju erftehen, und weil er tas Ende ber Borunterfuchung erft habe abwarten wollen, in ber fich, wie er gehofft habe, feine Unichuld ergeben murbe.

Diefen eigenen Angaben bes Angeschulbigten fteben nun - junachft in Bezichung auf bie verbrecherischen Borfalle felbft - folgenbe Beugenaussagen gegenüber.

## A. In Beziehung auf Auerewald.

1) Frang Jafobi, jest circa 22 Jahre alt, großh. beff. Colbat, machte verschiebene Aussagen über einen Bodenheimer (refp. Ginnheimer) Schuben vor bem peinl. Berhoramt in Frankfurt und vor bem Schwurgerichte in Bangu (f. oben bie allgemeine Beschichteergablung G. 36). Bei ber Konfrontation mit Niepel, beffen Bart bamale nur 1/2 Boll lang war, mabrent er am 18. Cept. 1848 boppelt fo lang mar, erflarte ber Beuge mit überrafchenber Buverficht: "Wenn ber mir eben vorgestellte Mann einen langeren Bart batte, murbe ich einen besonderen Gib barauf ichmoren, bag er berfelbe fei, ber bem General Auerswald mit bem Rolben feiner Budfe auf ben Ropf folug, bann bie Buchfe umbrebte und bemfelben in ben Ropf ichog. Wenn in meinem fruberen Protofoll nicht bemerft ift, bag er auch einen ftatiofen Bang gehabt habe, fo will ich jest noch bemerken, bag er mir aufgefallen ift; - feine gange Saltung ichien mir affeftirt gu fein. Uni= form, But, Bestalt und Große jenes Schuten waren gerabe fo wie bie bes mir vorgestellten Schuten. Bu bemerten habe ich noch, bag ich an bem mir Borgeftellten ein Labhammerchen vermiffe. Der Schute, ber auf Auerewald ichof, hatte nämlich einen Sammer von gelbem Solg an ber Batrontafche hangen." Beuge fügte bei, außer bem von ihm befdriebenen Schuben babe er bamale feinen Nachbem ber Angeschulbigte bas Bimmer vergefeben. laffen hatte, fagte ber Beuge: "Beim Sinausgehen bes

Manns habe ich an feiner Patrontasche bas Schleischen gefehen, in welches ber Labhammer gestedt wird. Der Labhammer hatte eine geschweiste Figur, und ich meine, am Ende seines Stiels habe sich ein schwarzes Anopschen befunden "

Der Angeklagte erklärte hierauf, er besite keinen Labshammer und wisse gar nicht, was das sei. Dagegen ersgaben die Vernehmungen einer Reihe von Mitgliedern der Bockenheimer Schützenkompagnie, daß diese Mitglieder jedesmal mit den übrigen Armaturstücken auch einen Ladshammer erhielten, und zwar in der von Jakoby beschriesbenen Form. Nach weiteren Nachforschungen ergab ce sich aus den Rechnungen bestimmt, daß auch Nispel besonders einen Ladhammer — und zwar mit einem schwarzen Knöpschen unten, — erhalten habe.

- 2) Joh. Schwab f. o. S. 38 [vor bem Hanauer Schwurgericht bezeichnete er ben Bart bes Bodenheimer Schüten als schwarz]. Bei ber Konfrontation sagte cr: Eine solche Unisorm, einen solchen hut und eine solche Buchse habe ber fragliche Schütze gehabt. Dagegen scheine ihm ber Bart bes Borgestellten fürzer zu fein; auch sei ihm bie Statur bes von ihm beschriebenen Schüten untersetter (bider) vorgesommen. Schließlich erklärte er, daß er ben Nispel nicht resognosziren, daß er bie Ibenstität weber bejahen noch verneinen könne.
- 3) G. Sonneberg, f. o. S. 36. Bei ber Konfronstation fand er die Uniform ahnlich, meinte fich zu erinnern, baß ber von ihm beschriebene Schutze einen hut getragen habe, und versicherte, daß er außer jenem Schutzen bamals feinen andern gesehen zu haben meine. Die Ibentität getraute er fich weber zu bejahen, noch zu verneinen.

- 4) Joh. Mid. Rettenbacher, jest bair. Solbat, f. o. S. 37. Als ihm Rispel vorgestellt wurde, sagte er: "Der mir Borgestellte fommt mir junger vor, als der von mir beschriebene Unisormirte. Das weiß ich gewiß, daß jener Mann eine grüne Unisorm, ähnlich der des Borgestellten, und einen grünen Hut, ebenfalls diesem hier liegenden ähnlich, trug. Daß aber der mir Borgestellte terselbe ware, welcher auf Auerswald geschossen, fann ich weder bestimmt bejahen, noch verneinen." Zu Nispel: "Daß Sie es wirklich waren, fann ich nicht sagen. Ich habe Einen oder Zwei gesehen, die unisormirt und bewassnet waren, ähnlich wie Sie es sind."
  - 5) Joh. Pflug f. o. S. 39.
- 6) Chriftian Epel f. o. G. 40. Bei ber Ronfrontation erflarte er: "Der mir Borgeftellte bat in Statur und Uniform Achnlichfeit mit bem Schuten, ber ben Aueres wald aus bem Barten hat führen helfen. Der Bart bes mir Borgeftellten ift aber viel ichwacher, ale ber jence . Mannes. Auf bie Genichtsbilbung bes im Schmittifden Barten gefehenen Schuten fann ich mich nicht mehr fo genau erinnern; ich fann also heute nicht fagen, ob ber mir Borgestellte auch in biefer Sinsicht Aehnlichkeit mit jenem hat. In Wiesbaden habe ich ju Protofoll gegeben, ber von mir auf ber Baibe gefebene Coute fei unterfester Statur gewesen." - Er feste bei: "Der Schute hat bem Auerswald nichts ju leid gethan; er hatte, wenn ich nicht irre, feinen linfen Arm um ben rechten Urm bee Auerswald geschlungen und ihn fo von ber Sausthure ber um bie Sausede herumgeführt. Bernach habe ich ben Schüten nicht mehr gefeben." Bugleich erflarte er: "Das habe ich gefeben (wie Auerswald erschoffen worben ift);



ich horte 2 — 3 Schuffe und fah barauf ben Auerswald zusammenstürzen. Als bie Schuffe fielen, stand eine Maffe von Leuten um ihn und, weil ich 30 — 40 Schritte entsfernt war, konnte ich nicht feben, wer geschoffen hat."

7) Franz Birfenholz, Kaufmann, erzählte im Oftober 1848, er sei ben Hufspuren nach durch ben Dosmerischen Garten auch herüber in ben Schmidtischen Garten gesommen, aus biesem jedoch bereits vor Aucrewalds heraussührung wieder hinweggegangen. Die Mishandslung Auerswalds habe er von einem Steinhausen vor dem Garten aus mit angesehen, könne jedoch genauere Angaben nicht machen, da er sich bald gegen die Guntherssburg zu eine Strecke Wegs entsernt habe. Dabei sügte er am Ende noch hinzu: "Einer in einer grünen Schüthersunisorm mit ausgekräpptem Hut, einer Flinte und einem hirschfänger gieng gerade vor mir in den Schmidtischen Garten. Später habe ich ihn aus dem Auge verloren."

Bei ber Borstellung Rispels sagte bagegen berselbe: "Ein Mann in grüner Uniform, ähnlich ber bes Borgestellten, mit einem Hut wie bieser ba, mit einem Hirschsfänger an ber Seite, einer Patrontasche und, wenn ich nicht irre, auch mit einer Buchse in ber Hand und von ber ungefähren Statur bieses Mannes, gieng in dem Augenblick in den Schmidtischen Garten, als ich denselben mit meinem Sohne Julius verließ. Als dieser Mann in den Garten gieng, drehte ich mich um, sah ihm nach und bemerkte ein weiß metallenes Wappen auf der Patronstasche, das mir ganz unbekannt war. Auf meine Frage hiernach antwortete mir Jemand (mein Sohn oder wer?), das sei einer von der Bockenheimer Bürgerwehr, und ich unterstellte dann, daß das Wappen das Bockenheimer

Stadtwappen sein moge. Den in ben Garten gehenden Mann in Unisorm habe ich im Gesicht nicht gesehen; die Größe stimmt aber mit ber bes mir Borgestellten überein. Rur kommt mir ber mir Borgestellte ein wenig schmaler vor. Freilich kann Giner, wenn er langere Zeit geseffen hat, ein bischen schmaler werden."

Jul. Birfenholg, Cohn bes Borgenannten f. o. S. 35. Bei ber Ronfrontation erflarte berfelbe : "Go ein Mann mar unter bem Baufen, ber ben Auerswald aus bem Saufe führte. Der Mann, welchen ich in bem Augenblid, ale fie ben Auerewald auf ber Teraffe hatten und ich ben Garten verließ, in ben letteren eilen und frater mit einer Buchfe in ben Graben hinunterftogen ober ichlagen fab, hatte bie Beftalt und bas Anfeben wie biefer. war uniformirt wie biefer, und trug eine neue Buchfe mit braunem lauf. Db ber mir Borgeftellte berfelbe ift, ben ich bamale fah, fann ich jest nach fo langer Beit nicht mehr mit Bestimmtheit fagen, - aber fo fab er aus. ber But, obwohl ich fruher gefagt habe, ber Schute habe einen ichwarzen but getragen, fieht fo aus wie ber, ben ich bamale auf bem Ropfe bes Schuten fab. Bei meiner erften Bernehmung mußte ich nicht bestimmt, ob bie Bodenbeimer Burgergarbe ichmarge ober buntelgrune Gute tragt. Beil ber Schute ein hubsches neues Roftum trug und ich Aehnlichgefleibete nicht bemerft habe, und weil ferner ber Schute eine neue Buchfe mit braunem lauf in ber Band batte, ift er mir gang befondere aufgefallen. -Berade fo bat bie fragliche Buchje ausgesehen."

Ferner fagte er, auf Borhalt aus ber neueren Ausfage feines Baters: es fei ihm allerdings erinnerlich, baß, als er gu feinem bei bem Steinhaufen vor bem Garten



ftebenben Bater gefommen fei, biefer bie betreffenbe Frage (nach ber Batrontafche) gethan und bie angegebene Untwort erhalten habe. "Dies bewog mich eben, in meinem Berhor angugeben, ber Schute fei Bodenheimer Burgergarbift gemefen. Borber hatte ich bie Bodenheimer Burgergarbe nicht gefannt." - Bu Rispel: "Gben weil ich nicht bas Ausziehen mit ber Buchfe vollständig gefehen habe, bin ich nicht im Stande ju fagen, ob bie Bewegung ein Stoß ober Schlag war. Den Begenftand, auf welchen bie Bewegung gerichtet mar, fonnte ich nicht feben, weil bie Bewegung in Die Tiefe bes Grabens gieng, in welche ich in meiner Entfernung, Die 100-150 Schritte betragen haben mag, nicht feben fonnte. Es ftanben auch bamals noch andre bewaffnete und unbewaffnete Leute am Grabenrand. - Der Schute mar abnlich uniformirt, und hatte ungefahr biefe Beftalt. Dag es biefelbe Berfon fei. fann ich jest nicht mehr fagen."

- 9) Wilh. Cichhorn (f. o.) hat im Dezember 1848 angeben: er habe gesehen, "wie mehrere Bewaffncte, nasmentlich einer in einer grünen Uniform mit einem Bart und einer Buchse, ein starker gesetter Mann, die in der Stube befindlichen Frauenzimmer um die Schlüssel angesgangen hätten, damit sie den Lichnowsky suchen könnten. Zeuge unterbrach sich aber selbst und suhr fort: "Es fällt mir ein, der mit der Uniform war damals nicht da; den habe ich unter dem Trupp gesehen, der den General Auerswald sührte. Nachher habe ich ihn nicht mehr gesehen. Borher habe ich aber gesehen, daß er im Hause suchen hals." Eine Konfrontation konnte nicht stattsinden.
- 10) Bh. Rudert fagte im September und Oftober in Frantfurt aus: "Unten im Sausgang faßten ben Berrn

noch Mehrere und ichlugen mit ihren Baffen auf benfelben. Giner, ber einen grunen Rod mit weißen Auffcblagen und einen rothlichen Bart hatte, wollte mit feinem Birichfanger nach bem Berrn ftechen, mobei ich ihm gurief, er follte nicht ftechen." - "Unter ben (auf bem Bang im 2ten Stod) Reuhingugefommenen mar namentlich einer in einer Soubenuniform mit einem Birfchfanger, einem rothen Schnurr. und Bederbart, und einem but mit einer Reber. Bie bie Aufschläge feines Rods maren, weiß ich nicht mehr; ich meine aber, er hatte eine weiße Auszeichnung am Rragen gehabt. Derfelbe jog fogleich feinen Birfch= fanger und ftach nach bem Gefangenen; ich weiß aber nicht, ob er ihn getroffen bat." - In ben Sanauer Aften fagt berfelbe: Unter ben auf bem Bang im erften Stod gleich an ber Bobenthure Bingugefommenen fei ein Bodenbeimer Schute gemefen; biefer fei brummelnd auf Mueremald augetreten und habe ihn mit feinem Birichfanger in bie Ceite gestochen; ob ber Stich burchgegangen, miffe er 3m Sausgang unten hatten Mehrere auf Auer8wald gefchlagen, befondere ber ermahnte Schus, ber ihm mit bem Birichfanger nach bem Ropf und fonft, mo er habe treffen fonnen, geschlagen habe; ob blutig ober nicht, fonne er nicht fagen.

Auf Borftellung bes Rispel erflatte Rudert: "Ein Mann von biefer Gestalt und uniformirt wie dieser stach auf ber Stiege nach Auerswald. Ich habe früher gesmeint, jener Schütze habe einen röthlichen Bart gehabt. Ich fann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es ber mir Borgestellte ift. Dem Barte nach sollte ich eher meinen, er ware es nicht. Auch ber hut, meine ich, habe einen andern Feberbusch gehabt, als ber hier liegende. Uebrigens



war im Schmidtischen Garten nur Gin Mann mit einer folden Uniform"; — in Gegenwart Rispels: "Die Uniform war ahnlich. Ich erfenne Sie als jenen Mann nicht; ich meine, jener Mann habe einen rothen Bart gehabt."

11) Joh. Bechtold hat ausgesagt: "Es giengen Mehrere, darunter ein Bodenheimer Schüte in grüner Unisorm, mit einem starken dunkeln Bart, mürrischem Gesicht, grober Stimme, und mit einer Buchse in das Schmidtische Haus, und bald darauf führten sie Auers-wald zur hinterthure des Hauses heraus. Der Bodenheimer Schüte riß dem Auerswald den Schlafrod hinten herab, gab ihm ben ersten Schlag mit der Kaust auf den Kopf und rief: Der Kerl muß sterben — und, obgleich Auerswald samentirte, stieß er ihn oben auf dem Bergelschen mit dem Buchsenfolben auf den Kopf, daß er zussammensiel." — Konfrontation war nicht möglich.

12) Matthias Körber, in Hanau zu 6 Monat Buchthaus verurtheilt, sagte im Jahr 1848 aus: "Da fällt mir noch ein, daß in den Hausen um Auerswald und um Lichnowsky ein Bodenheimer in Schützenunisorm gewesen ist. Das war auch einer von den Ersten, wie ein Ansührer, und immer in Bewegung. Aber, daß er was Besondres verübt, kann ich mit Wahrheit nicht sagen. Dieser Mann kam mir vor, als ob er ein wenig getrunken gehabt hatte. Er war von starkem gesetzem Bau."

Am 1. Marg 1851 beharrte er in Frankfurt bei feinen früheren Aussagen und sagte noch weiter: es seien so viele Menschen um Auerswald herum gewesen, bag er nicht habe unterscheiben können, ob ber Bodenheimer Schutze ben Ungeschulbigten angerührt habe. Unter Anführer habe

er in feiner vorigen Bernehmung einen Rommanbeur ver-Rommandiren habe er jenen Schuten aber nicht grabe feben, fonbern nur bemerft, bag er mit einigen Benigen ben Auerswald aus bem Schmidtifden Bartenthor herausgeführt und fich alebald eine Menge von Menichen um fie gesammelt habe. Daß ber Schute in bem Baufen um Lichnowofy gewesen fei, habe er fruber mit bem Bewußtsein ber Bahrheit gejagt; jest aber entfinne er fich nur noch, ihn bei benjenigen gefeben gu haben, bie ben Lichnowsty aus bem Treibhaus herausgeführt hatten, und auch bies nicht mit voller Bewißheit. Er erflarte noch gang besonbere, bag er ben Diepel nicht fruber gefannt, fonbern felbft feinen Ramen erft aus ben Banauer Schwurgerichteverhandlungen erfahren Der Schute habe einen grunen Turnerhut mit einem Bemfenbartden aufgehabt.

Als ihm sofort Nispel vorgestellt wurde, erklarte er, daß er den von ihm beschriebenen Schugen in Nispel nicht wieder zu erkennen vermöge; er meine, jener sei größer gewesen; ja er muffe die Identität geradezu bezweiseln. Der von ihm Beschriebene sei wenigstens einen halben Rops größer gewesen, und habe einen schwarzen, nicht einen dunkelblonden Bart (wie Nispel) gehabt.

13) Marie Riel f. o. S. 34. Bei ber Borftellung Rispels erklärte fie: "Einer in Uniform und in einem hut, wie dieser, hat den Auerswald mit dem Gewehrkolben auf die Brust gestoßen. Db aber die Unisorm des Stoßenden gerade so ausgesehen habe wie die des Borgestellten, kann ich doch nicht sagen. Db Mehrere sich unter den Be-waffneten besunden, die gerade so unisormirt gewesen, wie dieser Mann, kann ich auch nicht sagen."



- 14) E. Dietrich, in Hanau zu 1 Jahr Zuchthaus verurtheilt, hatte im Nov. 1848 ausgesagt, bei der Ersmordung Auerswalds sei Rispel auch gewesen, ohne daß er behaupten könne, daß derselbe etwas dabei gemacht habe. Derselbe hat jedoch bei späteren Bernehmungen (28. Jan. 51, 22. Febr. ej. in Kassel und Marburg) diese Behauptung aus's Entschiedenste zurückgenommen.
- 15) Anna Mar. Magnus f. o. S. 33. Auf Borftellung Nispels erflärte sie: es sei ihr nicht erinnerlich, daß sie einen Mann mit einer solchen Uniform bei Auerswalds Ermordung gesehen hätte. Bei Borzeigung der Büchse sagte sie: "Ein solches Schießgewehr mit einem solchen grünen Band hatte einer, der auf Auerswald schoß. Auch erinnere ich mich, daß das Gewehr ohne Bajonett war. Ich weiß aber nicht anders, als daß beide, welche auf Auerswald schossen, Turnerfleidung trugen und keine Kopfbededung hatten und daß der, welcher das Gewehr mit grünem Band trug, größer gewesen ist, als der Andre."
- 16) Pet. Ludwig gab im Jan. 1849 an: Beim Suchen nach Auerswalb und Lichnowsky fei Nispel im Schmidtischen Garten und haus gewesen.
- 17) vgl. noch ben Saustnecht himmelreich, ber gleich falls einen Grununiformirten, jedoch vielfach ab- weichend, beschreibt.
  - B. In Beziehung auf Lichnowety.
- 18) E. Dietrich (f. nr. 14). ergahlte im Oft. und Rov. 1848: "ber Saufen (um Lichnowsth) war eine gute Strecke unter garm und Zertiren in ber Allee brein, ba hat auch ber Nispel geschrieen, ber Hund muß sterben.

Er hat ba mit einer Buchse bem herrn auf ben Kopf geschlagen, wobei er bas Gewehr am Kolben hielt." Rach ben Schuffen sei er nach Bornheim zu gegangen. Da sei ber Rispel gesommen und habe gesagt, er wolle ben Lichnowsky vollends todtmachen. Als die Stelle, wo Nispel geschlagen, bezeichnete Dietrich die Mitte zwischen bem Brüdchen und bem Plate, wo Lichnowsky erschossen wurde, was Nispel für Lüge erklart, ba er an dieser Stelle ben Hausen noch nicht erreicht gehabt habe.

Am 28. Jan. 51. will er sich jedoch des: "ber hund muß" — nicht mehr erinnern, und meint eher, Rispel habe mit dem Kolben geschlagen. Ob er getroffen habe, wisse er nicht. Am 22. Febr. 1851 nimmt er die Aeußerung: "ber hund" — als "Unwahrheit" ganz zurudt.

19) Lubw. heinr. Friedr. Weinmann in London giebt als Mittheilung bes Cicherich an: — 9) Daß, während Cicherich mit bem Fürsten auf die Bornheimer haibe fam, demselben von Nispel ein Kolbenschlag an's linke Ohr versetzt und der Fürst badurch verwundet wurde. — 11) Daß nach dem ersten Schusse von Daniel Georg die solgenden Schusse auf den Kürsten von 3eh, Nispel und Knöll gefallen seien, dann aber erst der Schuß durch den Rücken von Seiten des Pet. Ludwig ersolgt sei. — Als die Stelle, wo Nispel geschlagen, wird in der beisgelegten Zeichnung ein Punkt zwischen ber Stelle der Ersschießung und dem Schmidtischen Garten bezeichnet.

Rispel erflart biefe Angabe Eicherichs fur Taufchung ober Scherz.

20) Johannes Muller will nur nach ber Erschießung Lichnowstys ben Escherich, Rispel und Beh begegnet und von bem ersteren ben Bergang ergahlt gehört



haben, b. h. bag Rispel ben Lichnowsty mit bem Gewehr gefchlagen habe.

Bei ber Konfrontation erflarte er jeboch, bag er bie Erzählungen von Efcherich und Georg über Nispel, wie er fie früher vorgebracht, als grundlos zurudnehmen muffe.

21) Beinr. BBeber ergahlte fruher fehr genau und wieberholt, bag Riepel auf ben Ropf bee Furften mit bem Buchfentolben geschlagen habe, und zwar febr hart. - 2m 29. 3an. 1851 fagte berfelbe in Frankfurt aus: "Uniformirte Berfonen, befondere Bodenheimer Couten. fonnte ich in bem Bug (ber ben Lichnowety fuhrte) nicht 3d habe jeboch Berfonen in Schutenuntericeiben. uniformen, und zwar zwei - ba, wo bie Biefe nach Bornheim ju anfangt, - gefeben, ohne jeboch angeben gu fonnen, ob ce Bodenheimer waren. Gie hatten, wenn es mir recht ift, Rappen auf. In bem Bug von Bodenbeim nach ber eifernen Band waren allerdings uniformirte Schuben, Rnoll und Riebel, beibe hatten Uniformhute auf und trugen Buchfen." Außerbem behauptete er aber hartnadig, über Riepel nicht bas Mindefte angeben gu fonnen.

22) Jafob heusler sagte am 30. Dez. 1848 aus: "In bem hausen um Lichnowsty (während Ludwig und Wilhelm Melosch auf ihn anschlugen) erkannte ich außer bem Berliner ben Zeh, ben R. Schäfer, Escherich, B. Derlam, S. Rausmann, Rispel"; — und am 12. Oft. ej.: "Wie wir (nach ben Schüssen auf Lichnowsty) auf bem Gunthersburger Weg zusammenstanden, fam ber Nispel auch und hat erzählt: "Ich habe ihm Eine gegeben!"

Bei ber Konfrontation beharrte ber Zeuge auf biefen Angaben mit Entschiedenheit gegen ben Biderspruch Rispels.

- 23) B. Lubwig behauptete in ber Boruntersuchung, er wiffe nur von zwei Schuffen, bie Lichnowsty erhalten habe; ber zweite berfelben fei von Nispel gefommen, ber auch beim Suchen nach Lichnowsty im Schmidtischen Garten und haus gewesen sei.
- 24) Georg Schmunk von Ginnheim, berichtete von einer Zerfleischung bes Arms bes Fürsten bnrch bas Schloß von Rispels Buchse.
  - 25) Matth. Rorber, f. vorhin nr. 12.
- 26) Bilh. Rober von Bodenheim ergahlt von ben Ruffen, die Bucheweiler bem Nispel gegeben, f. o. S. 54. und bestätigt seine Aussage bei ber Konfrontation in restativem Wiberspruche mit Nispel.
- 27) Bh. Kern s. o. S. 55. Bor dem Sanauer Schwurgericht bagegen, sowie bei ber Konfrontation, erfannte ber Zeuge nur noch soviel an, daß Nispel bei ber Guntherssburg zu ihnen gefommen sei und geäußert habe, es sei bose, wenn Lichnowsky noch lebe, indem er bann die Mörber verrathen fonnte.
- 28) Lubw. Rein, jest furhessischer Solvat, s. o. S. 55. erzählte gleichfalls, baß Nispel unter benen gewesen sei, welche die Absicht geäußert hatten, ben Fürsten vollends tobt zu machen. Bei seiner neueren Bernehmung am 5. Oft. 1850 erklärte berselbe jedoch: Ob er ben Nispel in dem Hausen, welcher den Lichnowsky die Allee hinaussgesührt, geschen, wisse er jest nicht mehr. Er meine, er habe ihn auf dem Günthersburger Weg gesehen. Er könne sich nicht erinnern, was er in Bockenheim ausgesagt, es sei zu lange her. In Hanau (vor dem Schwursgericht) habe er die Wahrheit gesagt.
  - 29) Rarl Pfanntuden, Schneibergefelle aus Bolg-

minden, fagte früher aus: In bem Augenblide, ba er gu bem verwundeten Lichnowsty habe gehen wollen, sei Rispel aus bem den lettern umgebenden Saufen gefommen und über die Saide in der Richtung nach Bodenheim zu gesgangen. Derfelbe habe seine Uniform und Büchse getragen, — ob auch eine Patrontasche? wisse er nicht. Dasselbe bestätigte er neuerdings.

30) Sartmann Schutt, langjähriger Polizeiserpedient in Bodenheim, — sagte im Sept. 1848 zu Bodenheim: "In ber Allée begegneten uns nach Auerd-walds Tödtung ber Escherich, Zeh, Melosch ic. — ber Nispel in voller Schühenunisorm, die Buchse unter'm Arm. Diese bewegten sich in ber Allée auf und ab. Winbeder sprach mit ihnen. Es wurde von den Leuten, den Hauptspihbuben, Schusten, Schurfen u. s. w. gesprochen. "Den einen haben wir, — wir haben ihn geliesert, und den Andern friegen wir auch noch" — so waren die Worte."

Nachbem Zeuge schon bamals zu verstehen gegeben hatte, baß Furcht seine Zunge binbe, sagte er im Oft. 1848: "Ich wurde lugen, wenn ich sagen wollte, baß mir von den Leuten, die ich vorher in der Pappelallee gesehen, irgend Zemand im Gedächtniß geblieben wäre, ausgenommen Nispel, der mir auf dem Gunthersburger Weg mit rothem, surchtbar ernstem Gesicht entgegenkam. — Daß Nispel den Fürsten mit dem Gewehrkolben geschlagen, habe ich gehort, vielleicht auch wieder erzählt."

mehr erinnern, ob Rispel, als ich ihn auf ber Saide fah, eine Patrontasche trug. — Ich fann jest nicht mehr fagen, bag und von wem ich gehört habe, Rispel hatte ben Lichnowsty mit bem Gewehrfolben geschlagen. Ich erinnere

mich jest nicht mehr, bies früher ju Protofoll angegeben Rachbem ich Auerswalds Leiche gefeben hatte au haben. und im Begriff mar, nach tem Gebharbifchen Saufe gu geben, von bem Wagner Binbeder aber aufgefordert murbe, bie Bappelallee hinaus ju geben, begegnete mir Rispel, und gleich hinter ihm Beh, Efcherich, die Delofche ac. Die Acuferung: "ben Ginen haben wir", fam von Beh ober einem ber Melofche; Riepel war nicht fo nab, baß er biefe Meußerung hatte horen fonnen. Er gieng bie Allee herein nach bem Schmidtifchen Barten gu; ob er aber in biefen gieng, weiß ich nicht. Bestimmt weiß ich, baß mir Niebel amifden ber Stelle, wo Lichnoweth fpater erschoffen murbe, und ber Stelle, wo Auerewalde Leiche Als er mir begegnete, war Lichnowsty lag, aufftieß. noch nicht aufgefunden; erft 6-10 Minuten fpater wurde er gebracht."

31) Georg Winde der, Wagner von Bodenheim, sagte im Sept. 1848, — nachdem er Auerswald im Graben habe todt liegen sehen, sei er mit Schutt ein Stud durch die Pappelallee und dann über die Wiesen gegangen. "Es begegneten uns da Bodenheimer mit Gewehren, d. B. Zeh, Cschrich, Turnwart Melosch, Nispel... In Schütens uniform habe ich nur den Nispel gesehen."

Am 5. Oft. 1850 bagegen erklärte er: "Rachdem ich Auerswalds Leiche gesehen und die Allee hinausgieng, sah ich den Nispel vor mir her in der Richtung nach Bornsheim hingehen. Dies war einige Zeit vor dem Aussinden Lichnowstys. Nispel kam mir nun aus den Augen."

32) Joh. Friedr. Rudolph will nach dem 18. Sept. gesprächeweise gehört haben, Rispel habe ben Lichnowsky

vor feiner Ermordung um ben leib gefaßt gehabt, wobei Lichnowsty lamentirt habe 2c.

Aus bem angeführten Zeugenkatolog geht hervor, baß nur wenige Zeugen über Nispel als einen ihnen zuvor Bekannten aussagen, und biese meist nur in untergeordneter Bebeutung, wogegen von allen vorher mit Nispel nicht bekannt gewesenen Zeugen nur Einer (Jakoby) ihn wirklich rekognoszirt hat, während alle andern ihn entweber gar nicht ober boch in keinem Falle anders, als in sehr problematischer Weise, anzuerkennen sich getraut haben. Auch diese problematische Anerkennung aber stützt sich durchgängig nicht sowohl auf die Persönlichkeit Nispels,

— Bart und Statur ausgenommen, — als auf seine Bekleidung und Bewaffnung.

Es war baher zuvörderst zu prufen, was aus biesem in ben Zeugenaussagen vorherrschenden Elemente fur bie Beantwortung ber Frage nach ber Thaterschaft entnommen werben fonne?

Der Sauptbericht bringt in biefer Beziehung eine Argumentation, welche allerdings burch ihre Einfachheit zu bestechen geeignet ift, aber bei irgend genauerer Ansicht ber Aften nicht haltbar erscheint.

Die gebachte Argumentation beruht auf ben Caten:
a) bag von fammtlichen Mitgliedern ber Bodenheimer Schügenfompagnie erweislicher Maßen nur zwei im Schmidtischen Garten und auf ber Bornheimer Saibe in Uniform gegenwartig gewesen seien, — namlich Nispel und Knöll; — b) baß bie Uniform ber Bodenheimer Schügensompagnie in ihren Besonberheiten ganz unver-

fennbar und mit ahnliden Erscheinungen nicht zu verwechseln sei, baher alle Zeugenaussagen über einen uniformirten Schützen, besonders aber über einen "Bodenheimer" Schützen nur entweder auf Nispel oder auf
Knöll bezogen werden burfen; — c) baß aber biese beiden
so verschieden seien, daß vollends an eine Berwechslung
bieser beiden ganz und gar nicht gedacht werden fonner

Bu a) ist nun zwar ron mehreren Bersonen bezeugt, daß sie theils um die Zeit bes Abzugs der Ginnheime Bodenheimer Freischaar von Bodenheim nur ben Nispel und Knöll in Unisorm haben weggehen, — theils nur diese beiden unterwegs zu bem Zuge haben stoßen, respeturch die eiserne Hand marschiren sehen (s. o.). Gleichwohl sagt z. B. die Auguste Rügemer seine sehr tüchtige Zeugin), sie habe 3—4 in der Unisorm der Bodenheimer Bürgergarde unter dem Zug in der eisernen hand wahrgenommen.

Es ift aber überhaupt burch bie vorgedachten Angaben die fehr nahe liegende Möglichkeit im Mindesten nicht ausgeschlossen, daß auch außer Rispel und Knöll noch der eine oder andre uniformirte Bockenheimer Schütze zu andrer Zeit auf die Haibe gekommen sein könne, ohne dem Ginnheimer Zuge sich beigesellt zu haben.

Bu b) Nispel selbst beschreibt seine Unisorm in ber oben angeführten Beise, wobei intessen zu bemerken ist, taß er selbst durchaus nicht mehr wissen will, ob er ben Unisormhut, ober die von ihm gleichfalls beschriebene Unisormsmüße am 18. Sept. getragen habe, — sowie taß er eher abweist, als zugiebt, eine Patrontasche bei sich gehabt zu haben.

Seine Befdreibung ftimmt mit ber amtlichen wefent-

lich gang überein. Rod, Beinfleiber, Kopfbebedung, Buchfe und hirschjanger hat er sammtlich ale bie feinigen anserkannt.

Auch von ber Patrontasche, welche bas Wappen von Bodenheim in Neufilber (einen Bienenkorb) gur Zierbe hat, geftand er gu, bag es bie seinige fein fonne.

Nach der amtlichen Beschreibung gehörte zur vollen Uniform noch Ladhammer und Ladmaß. Beides, sowie Rugelsorm und Schraubenzieher hatte Nispel nach den haltossiziellen, resp. urfundlich beglaubigten Aussagen bes Hauptmanns Hauswald und des Feldwebels Hosmann von Seiten der Schügenkompagnie erhalten.

Bon tiefen Dingen, besonders einem Labhammer (ber am Stiel ein schwarzes Anöpschen hatte) wollte Rispel nichts wiffen, gab aber boch die Möglichkeit zu, daß er einen solchen gleich allen Andern erhalten habe.

Rur will er burchaus nichts bavon wiffen, bag er am 18. Sept. einen Labhammer bei fich geführt habe (bie Möglichkeit raumt er ein).

In einem besonderen Aftenstüde beschreibt nun das Berwaltungsamt in Hanau die Besleidung: 1) der Schutzwache zu Bergen und Entheim, 2) der Bürgerwehr zu Seckbach, 3) der Bürgergarde zu Fechenheim, 4) der Schutzwehr von Bischoffsheim, 5) der Schutzwache zu Riederdorselben. Abgesehen von 4), welche einen grauen Rock, und 5), welche einen grünen Kittel trug, stimmen die übrigen jedenfalls in dem dunkelgrünen Waffenstock überein. Bei 1) heißt es: dunkelgrüner Baffenrock mit hellgrüner Paffepoilirung und Kragen mit weißen, gründurchwirkten Schleisen u. dergl. Achselklappen, grüner, auf der Seite ausgeklappter sog. Turnerhut von Kilz.

Bei 3) bunfelgruner Baffenrod mit grunem Rragen, Achfel- flappen und Ligen und weißen Metallfnopfen.

Offenbar find jum minbeften biefe beiben Befleibungen ber Bodenheimer Uniform fehr abnlich, baber ber im Sauptbericht gezogene Schluß burchaus nicht flichhaltig. Das Befondre ber Bodenheimer Uniform mare hiernach vornämlich nur in bem auf ben Rnopfen und auf ber Batrontafche angebrachten Bodenheimer Stadtwappen gu fuchen, wobei fich nothwendig bie beiben Bemerfungen aufbrangen, bag bas Wappen auf ben Knopfen nicht wohl einen Begenftand ber Beobachtung bilben fonnte, und bag bie Patrontafchen anbrer Burgermehren, mas freilich nicht untersucht murbe, abnliche Bappen haben fonnten und mahricheinlich hatten. Ueberhaupt handelt ce fich aber in einem Falle, wie ber vorliegende, nicht von ber Aehnlichfeit fur einen Statistifer ober Schneiber, fonbern von ber Mehnlichkeit fur mannigfach aufgeregte Beobachter einer fturmifch verworrenen Szene; und bie angegebenen Aehnlichfeitspunfte find um fo gewichtiger, ba auch bie Bodenheimer Uniform von feinem unter allen Beugen abaquat befdrieben wirb.

In ber That behauptet benn auch Nispel, er habe im Schmidtischen Garten und auf ber haibe Uniformen gesehen, die ber Bodenheimer ahnlich gewesen seien; und insbesondere versichert er, bas bas hanauer Schügenforps in allen Theilen ganz gleich bewaffnet und uniformirt gewesen sei, wie bas Bodenheimer.

Ueber letteres murde nun zwar ebensowenig Rachforschung gepflogen, als über die Befleidung ber Schüten=
forps in andern benachbarten Orten (Homburg, Sochft 2c.).
Die Behauptung wird aber unterstütt durch bas Zeugniß

bes L. Dietrich, welcher bie Befleibung eines auf ber Baibe anwesenden Offenbacher Schüpen gang ahnlich besichreibt (bunkelgrune Uniform mit hellgrunem Kragen, gruner, aufgefrempter hut mit Febern, hirschfanger mit gelbem Griff) und die Uebereinstimmung mit ber Bodenheimer Tracht (Dietrich ist von Bodenheim) ausdrucklich hervorhebt.

Ebenfo bestand die Uniform ber Boruheimer Schutswache in einem Rod mit hellgrunem stehenden Rragen und besgleichen Aufschlägen und weißen Knöpfen; nebst grunem hut, resp. Mugen.

Richt minder ift aber auch die andre Behauptung Rispels unterftut, tag wirklich andre Leute in ahnlicher Uniform im Garten und auf der Haibe sichtbar gewesen seien. Und zwar:

- 1) burch bie Aussage bes &. Dietrich bezüglich eines, überbies in Uniform, Statur und Bart mit Rispel ganz ähnlichen Offenbacher Schüben, ber zu gleicher Zeit mit Rispel auf Lichnowsty geschlagen und Lichnowsty schon mit aus bem Sause geführt habe.
- 2) Die bes heinrich Flach: "Unter ben Bewaffs neten (beim Schmidtischen Garten) schienen viele Unis formen ber neuerrichteten Burgerwehren zu sein."
- 3) Die tes Beinr. Beber: er habe am Anfang ber Bornheimer Wiefe zwei Bersonen in Schützenuniformen (ob Bodenheimer?) und zwar in Kappen, Andre, als Nispel und Knöll, gesehen (biese hatten hute getragen).
- 4) Die des Joh. Pflug: er erinnere fich, im Schmidtischen Garten und bei ben haufen um Auerswald und Lichnowsty mehrere Bersonen in Bodenheimer Schutzenuniform gesehen zu haben.
  - 5) Dr. Bodes fah bicht beim Schmidtischen Garten

bei ber Begführung ber Pferbe einen Mann thatig, -ber einen grunen Baffenrod, einen ichwarzen Filzhut und
ein Gewehr hatte; berfelbe erinnert fich, mehrere Personen
in bieser Uniform auf ber Saibe gesehen zu haben.

- 6) Gartner Reinstein beschreibt bie zwei, Die Lichnowsty unmittelbar am Rod führten, als ftammige Manner mit grunen Roden und Turnerhuten.
- 7) Bgl. bie von Ph. himmelreich beschriebene mintestens fehr ahnliche Kleidung.
- 8) v. Boltog fah Abends (nach längst vollbrachter Erschießung) unter einem Trupp, ber von ber Saibe weg nach Bodenheim zog, eine Schügenuniform (während Rispel allein nach Bornheim gegangen sein will).
- 9) Maria Riel fah auf ber Saide um 5 Uhr mit ber Bodenheimer Freischaar etwa 10 Mann von ber neuunisormirten Bornheimer Schutwache unter Anführung bes Schloffers Schreiber zusammentreffen (übrigens bann nach Bornheim sich entsernen). Rurz vorher sah sieteinen Bornheimer Pflästerer in der bortigen Schutwachenunisorm vorübergehen.

Beim Angriff auf Auerswald follen zwei Bodens heimer fur und wiber thatig gewesen fein.

Spater will fie fich zwar nicht mehr erinnern, ob Mehrere wie Rispel Uniformirte unter ber Rotte gewefen feien, refognoszirt aber auch ben Nispel nicht.

- 10) Auch Joh. Mich. Rettenbacher fah außer Rispel noch einen ober zwei Aehnlichunijormirte.
  - 2. Billot mehrere Uniformirte.

Rober von Bodenheim fah einen Uniformirten, gang wie bie Bodenheimer, aber nicht von Bodenheim und nicht ben Rispel.



- App. Durre besteht wieberholt (auch neuerdings) barauf, baß sie in und um ben Schmidtischen Garten mahrend ber Mighandlung und Todtung Auersmalbs viele (und zwar besonders Bornheimer) Schutwachen-uniformen bemerkt habe.
- 11) Der Landwehrlieutenant Bolfgang Beil von Bornheim will bei ber beginnenben Berfolgung auf ber Friedberger Strafe mehrere Mitglieder ber Bornheimer Schubwache in ihren Uniformen gesehen, auch sonst einen mit einer Flinte Bewaffneten in einem Turnerhut mit Febern auf ber Saibe bemerkt haben.
- 12) Die naberen, jum Theil fehr ausführlichen Rachforfchungen über bie etwaige Betheiligung ber Bornheimer Burgermehr haben fein reines Ergebniß geliefert. Der eben angeführte 28. Weil (nr. 11) fagt aus, Die Bornheimer Sounde habe fich im Sommer 1848 ohne Benehmigung bes Rriegszeugamte und ohne Betheiligung ber übrigen Burger aus bem bemofratischen Bereine herausgebilbet. Die meiften Mitglieder ftunden in zweideutigem Rufe und ihre Sympathie mit ben Aufruhrern fei fein Bebeimniß gemefen. Chenfowenig fpricht ju Gunften ber Bornheimer Die Ergablung bes R. Doch, ber von ber Seite bes vermunbeten Rurften Lichnowelly weggejagt und in Bornbeim mit Sohngeschrei empfangen wurde. Auch ift es gewiß verbachtig, bag, obwohl bie Bornheimer Schupwache notorifc am Nachmittag bes 18. September allarmirt, und eine Mehrzahl ihrer Mitglieder bewaffnet (in Uniform ober nicht) in Bewegung mar, bieselbe bie Berbrechen an Auerswald und Lichnowsty ruhig geschehen ließ (wenn man nicht etwa ben Simon Rau als ihren Bertreter gelten laffen will). Allein mehr als ein foldes paffives Ber-

halten bat ihr nicht nachgewiesen werben fonnen. Bas aber bie hier befonders ju erorternbe Frage betrifft, fo hat fich von mehreren ihrer Mitglieber entschieden nicht nachweifen laffen, baß fie in Uniform gewefen feien. bigermaßen in Uniform maren bagegen Schreiber, Daniel Bauer, Abam Kent. 3mar wollten nun Schreiber, Dan. Bauer u. A. fcon um 3-4 Uhr wieber in Bornheim jurudgemefen fein und von ben Borfallen auf ber Baibe nichts gefehen und gehört haben. ties hat fich als Unwahrheit herausgestellt. formirte Abam Bend traf ben gleichfalls uniformirten M. Schreiber auf ber Baibe, mahrend es bort von Bewaffneten mimmelte, Beter Bagner jene beiben von ber Baibe berfomment, nachbem Lichnowsty ericoffen mar. hiernach ift gewiß, bag auch einige rollständig uniformirte Mitglieder ber Bornheimer Schubmache mahrend ber Berbrechen jum Minbeften auf ber Baibe gegenwartig maren.

Ueberhaupt aber ist nach allem Bisherigen entschieden schizuhalten: 1) daß Mitglieder verschiedener Bürgerwehren auf dem Schauplate der Berbrechen gegenwärtig waren,— eine Annahme, welche die äußerste Wahrscheinlichkeit für sich hätte, wenn sie auch minder verläßlich bezeugt wäre; 2) daß die Berschiedenheit dieser Unisormen an sich eine unbedeutende war, vollends aber in Betracht des wildverworrenen massenhasten Hergangs bei den fraglichen Borsällen saft dis zur Indisferenz herabsinken mußte. — Die Beschränkung der über "Schützen" abgegebenen Zeuzgenaussagen auf Bockenheimer Schützen, und vollends die weitere Beschränkung derselben auf Nispel und Knöll erscheint demnach von vornherein als ganz ungerechtsertigt, sofern nicht ganz besondere Merkmale angegeben werden.

Namentlich wird barüber fein Zweifel sein können, baß bei Mitgliedern verschiedener Schützenforps die allgemeine Requisite, wie Buchse, Patrontasche, Ladhammer 2c. von vornherein als vorhanden und im Ganzen auf übereinstimmende Weise vorhanden vorausgeset werden muffen, die Annahme ganz spezifischer Besonderheiten in diesen Punften mithin eines ganz besonderen Beweises bedarf.

Bu c). Die Unmöglichfeit, ben Nispel mit bem "Knöll" zu verwechseln, leidet keinen Zweisel. Allein eben dies hatte das Untersuchungsgericht nicht blos zum Nachtheil des ersteren benüßen sollen! — Knöll ist 9 Jahre junger, als Rispel, um Handbreit größer, schlank. (Nispel untersett), bleich, hat pechschwarze Haare und pechschwarzen Schnurr- und Knebelbart (Nispel dagegen ein ovales, volles Gesicht, gesunde — sich leicht röthende Gesichtsfarbe, hellbraune Haare und blonden Bart).

Daß Rispels Bart heller sei, als fein haar, wird wiederholt angegeben. Die eigens vernommenen Sachs verständigen haben seine haupthaare als braun (hellbraun), seinen Bart als röthlich-braun bezeichnet (Schnurrbart heller, als der übrige Bart).

hiernach war nun offenbar mit besonderer Borficht bei Brufung ber Zeugenausfagen ju verfahren.

Rach bem Bisherigen fonnen brei Stabien unter-

A. Auffuchung und gewaltsame Bemächtigung Auerswalds.

Als Zeugen bafur, baß ein "Schute", icon vor ber Auffindung Auerswalds in's Schmidtifche Saus ge-

gangen sei, mitgesucht und ben Auerswald mindestens mit aus dem Hause geführt habe, erscheinen: Johann Bechtold (f. o. nr. 11), Phil. Rückert (f. o. nr. 10), Wilh. Eichhorn (nr. 9), Gers. Sonneberg (nr. 3), Christian Epel (nr. 6), Peter Ludwig (nr. 16).

Bon biesen Zeugen ift nun a) Bechtolb mit Riebel gar nicht konfrontirt worben. Seine Glaubwürdigkeit überhaupt erhebt sich faum über das Richts. Seine speziell hierher treffende Aussage ist aber zum Mindesten sehr unbestimmt, da er nur "von einem Bockenheimer Schüßen in grüner Unisorm und mit einer Büchse" spricht. Benn er serner als persönliches Kennzeichen dieses Schüßen — außer einem murrischen Gesicht und grober Stimme — einen starken dunkeln Bart ansührt, so past eben dies auf den Angeschuldigten nicht.

b) Bb. Rudert bat in ben Sanauer Aften ben Souten, von bem er fpricht, ale Bodenheimer Schuten bezeichnet, ohne biefe Bezeichnung zu motiviren. In feinen Berhoren in Frankfurt giebt er ihm einen grunen Rod. but mit Reber und einen Birichfanger. Bon einer Buchfe ic. fagt er nichts. Im Uebrigen wiberfpricht er fich; bas eine Dal giebt er bem Rod weiße Aufichlage, bas anbre Mal fann er fich ber Aufschläge nicht erinnern, meint aber (mas allerdings paffen murbe), ber Rod habe am Rragen eine weiße Auszeichnung gehabt. Dagegen fcreibt er ben Bart bas eine Dal als rothlich, bas anbre Mal ale rothen Schnurr = und Bederbart. ber Konfrontation enticbied er fich endlich fur bie pofitive Erflarung, bag er ben von ihm befdriebenen Schugen in Nispel nicht erfenne. - Daburch wird benn bie Anficht noch weiter beftätigt, bag außer Niepel und Rnoll noch



andre Schuten in gang ahnlichen Uniformen am Orte bes Berbrechens gegenwartig und tabei mitthatig gewesen sein muffen.

- c) Eichhorn fonnte mit Rispel nicht fonfrontirt werben. Seine Angabe über ten Mann in grüner Unisform leibet aber an bedenklicher Unsicherheit; fie ift außersbem höchft unbestimmt; endlich past fie nicht auf Rispel, weil Eichhorn ben Schügen als "starken gefesten Mann" beschreibt, mahrend Rispel nicht start ift.
- d) Epel nennt grüne Bürgerwehruniform, grünen Sut mit grüner Farbe, Buchfe, Patrontasche, Sirschfänger, mittlere Größe und vorn fast zusammenlausenden Bart. Gleichwohl hat Epel bei der Konfrontation nur Aehnlichseit in Statur und Uniform gefunden und ausdrücklich erflärt, daß er über etwaige Aehnlichseit in der Gesichtsbildung sich nicht aussprechen könne. Wenn er Nispels Bart viel schwächer, als den des von ihm beschriebenen etwa 40jährigen Manns (Nispel war 36 Jahre alt) sindet, so könnte dies allerdings nicht entschieden für Nispel besweisen, da dessen Bart am 18. Sept. geständiger Maßen stärfer war, als zur Zeit der Konfrontationen. Dagegen ist Epel unbeeidigt und seine Aussage, soweit sie hierher gehört, ist verdächtig.

Um 26. Januar 1849 sagte er nämlich, ein kurzer bicker Mann mit einer Solbatenflinte, ben er nicht näher beschreiben könne, sei berjenige gewesen, welcher mit Rückert in's Haus gegangen sei und nachher mit ihm den Auerd-wald herausgebracht habe. Erst am 2. Febr. indentifizirt er biesen mit dem genauer beschriebenen Bürgerwehrmann, während er vorher beide als ganz verschiedene Personen beschrieben hatte (kurz, dick, Solbatenslinte, sonst nicht zu

beschreiben!). Bon bem Uniformirten fagte er im erften Berhor, Die Umftehenden hatten Ginnheim, im zweiten, fie hatten Bornheim als feine heimath genannt. Diesen getraute er fich wiederzuerkennen.

Offenbar ist die nachträgliche Ibentisitation ganglich unglaubwurdig, und es bleiben nur zwei Aussagen übrig: die über den Unisormirten, daß die Leute auf der Haibe gesagt hatten, er habe den ersten Schuß auf Auerswald gethan (was aber jedenfalls eine Berwechslung ware), und die über den Begleiter des Rüdert, welchen Egel ganz anders, als den Rispel beschreibt. Dabei ist weiter verdächtig die offenbar falsche Behauptung, daß nur Rüdert und jener Andre in's Haus gegangen und mit Auerswald wieder herausgekommen seien. Gesett mithin auch, der von Egel beschriebene Unisormirte ware als Rispel zu nehmen, so wurde doch die Bezüchtigung bes Andern ihn im Mindesten nicht treffen. All das hat der Bertheibiger ganz übersehen!

- e) Die Aussage des B. Ludwig ift ganz werthlos, schon weil sie gar nicht den vorliegenden Aften angehört, Ludwig in Franksurt nicht vernommen, noch weniger mit Nispel konfrontirt worden, überdies aber der am schwersten gravirte Mitschuldige ift, und sich in der kurhesstischen Untersuchung durchweg als frechen Lügner gezeigt hat.
- f) Gers. Sonneberg endlich erwähnt zwar eines "Bodenheimer Scharschützen mit Buchse und hirschfanger"; bagegen ift, abgesehen von der großen Unbestimmtheit dieser Beschreibung, zu bemerken, daß der Zeuge gerade seine hierher gehörige Behauptung (baß der Schüße mit Andern schon 1/4 Stunde vor Auerswalds heraussührung bei Schmidt auf Auslieserung gedrungen habe) im Konfrontations

termine nicht wiederholte, daß er hier nur Aehnlichfeit ber Uniform fand, über die Gestalt nichts anzugeben versmochte und baher sich nicht getraute, ben Rispel zu refognosziren. Seine wiederholte Behauptung, daß er nur Einen solchen Schügen auf der Saide gesehen habe, ist natürlich werthlos, da sie an sich nicht beweisend, übrigens die Anwesenheit andrer ähnlich, ja gleich Uniformirten (besonders Knölls) hinlänglich sonstatirt ift.

Dieses negative Resultat bes Zeugenbeweises für bie Thaterschaft Nispels zu A. wird nun aber noch weiter burch ben Umstand unterstützt, daß Nispel weder von ben Sausbewohnern, noch von andern zu der Aufsuchung gestommenen glaubwürdigen Personen als dabei gegenwärtig gewesen erfannt worden ist, wie denn diese hiebei überall einen Mann in Schützenunisorm gesehen zu haben sich nicht erinnern.

B. Mißhandlung und Tödtung Auerswalds.

Die möglichen Anschuldigungszeugen sind: Franz Jakoby (f. o. nr. 1), Gerson Sonneberg (nr. 3), Franz Birkenholz (nr. 7), Jul. Birkenholz (nr. 8), Johann Pflug (f. allgem. Geschichtserzählung S. 39), Matth. Körber (nr. 12), L. Dietrich (nr. 14), Mar. Kiel (nr. 13), Joh. Schwab (nr. 2), Mich. Rettensbacher (nr. 4).

Bruft man nun diefe Aussagen, so ergiebt fich Folgenbes:

a) Fr. Jakoby ift von allen biefen Zeugen ber einzige, ber sich getraut hat, ben Rispel zu rekognosziren, wenn auch mit einer Klausel hinsichtlich bes Barts, die jedoch an sich seine Rekognition nicht verdächtig machen wurde.

Wenn nun biefen Zeugen ber hauptbericht als einen befonders zuverläßigen ruhmt und preist, weil er eine Menge Einzelheiten mit größter Sicherheit anzugeben gewußt habe (?), — bagegen ber Bertheidiger benfelben als einen eiteln, schwaßhaften, wichtigthuerischen, vorlauten, mit Aussagen überall bereiten, nicht gewissenhaften Burschen brandmarft, — so burste die Wahrheit in der Mitte liegen.

Die Klasstätt, welche ber Hauptbericht bem Zeugen vindigirt, fommt ihm keinenfalls zu. Denn gewiß ist sedensfalls, daß er in einigen Bunkten der Wahrheit nicht die Shre gegeben hat, daß er es auch bei der Konfrontation mit Rüdert sehr leicht genommen hat, daß er endlich in Sanau wesentlich anders ausgesagt hat. Bei der Konfrontation hat nun allerdings der Zeuge mit merkwürdiger Zuversicht gesprochen und nach seiner Art auf verschiedene Ginzelheiten ausmerksam gemacht. Allein tropbem wird er nicht als völlig glaubwürdiger Zeuge angenommen werden können.

1) Er will bem Borgang mit Auerswald ganz nahe gewesen sein, und hat boch über die Betheiligung ber henr. Jobel, die so allgemein ausstel, feine Angabe zu machen gewußt; 2) er fann ben zuerst Schießenden nicht beschreiben, weil "zu viele Leute herum standen"; hiernach, da die Schuffe notorisch schnell auf einander solgten, erscheint es verdächtig, wenn er von dem zweiten Schießenden alle möglichen Einzelheiten, Passevoil an den Beinkleidern, Ladhammer, Knöpschen am Ladhammer zo. bemerkt haben will. 3) Einige dieser Beobachtungen sind erst durch die Anschauung Nispels bei der Konfrontation in dem Zeugen hervorgerusen worden, während er früher bei aller Lust zu Detailangaben nichts davon hat verlauten lassen. Geset nun auch, der Wiberspruch Nispels, einen

Out eine Batrontafde und einen Labhammer bei fich gehabt ju haben, fei unglaubmurbig, fo ift boch 4) gerabe bie Beobachtung folder ju jeber vollen Schutenuniform in abstracto gehörigen Details fein irgend ficheres Rriterium fur die Betheiligung einer bestimmten Berfon \*); und um fo weniger, ba ber Beuge über Riepele Geficht und über feine gewiß besonders jum Auffallen geeignete Kouvierauszeichnung nichts zu bemerfen gewußt hat. 5) Bu biefen negativen Grunden gegen bie volle Buverläßigfeit bes Beugen fommt nun aber bie positive, bag er theils fich felbit, theils anderweitigen ficheren Ermittlungen widerfpricht, indem er einerseits in Sanau ben Bodenheimer Souten in einen Binn beimer vermanbelte, und biefem einen fcmargen Badenbart gab, - andrerfeits bei feiner erften furt nach bem Borfall gegebenen Detailfdilberung bem beobachteten Schugen mit größter Sicherheit einen bunfeln Bart und graue Beinfleiber mit rothem Baffepoil jufdrieb, wie fie gwar in bem benachbarten Sedbach, nicht aber in Bodenheim gur Schutenuniform gehörten.

b) Gerson Sonneberg wird von bem Bertheis biger mit frivoler Willfur ber Sympathie mit ben Bersbrechern beschulbigt. Es bedarf jedoch solcher ungerechten Bezüchte gar nicht, um ben Werth seiner Aussage für ben Beweis ber Thäterschaft Nispels zu schwächen (s. zu A). Seine Beschreibung bes "Bockenheimer Schüpen" ift an sich höchst unbestimmt; rekognoszirt hat er aber ben Nispel

<sup>\*)</sup> Auch ber Labhammer mit bent schwarzen Rnopfchen von horn ift bies nicht (wie ber hauptbericht meint), ba in ber ganzen Gegenb bie Labhammer gewöhnlich am Stielenbe mit (weißem ober schwarzem) horn befet find [s. Gutachten ber Sachverständigen].

nicht, und, ba er bei biefer Gelegenheit nur von "Aehnlichkeit" ber Uniform sprach, seiner früheren bestimmten
Aussage, baß es ein Bodenheimer Schütze gewesen
sei, selbst ben Stempel ber Berdächtigkeit aufgebrüdt.
Dazu kommt aber, baß er die Unsicherheit seiner Angaben
über die auf Auersmald gefallenen Schüffe selbst eingesteht, indem er nur geschossen haben will, baß ber
Bodenheimer Schütze geschossen haben werde, weil er ihn
(allein, — ein andres Mal sagt er: zugleich mit einem
Andern) im Anschlag gesehen habe. Aber auch biese
Schlußsolgerung ist ganz werthlos, weil baraus solgen
würde, baß ber "Schütze" ben ersten Schuß gethan hätte,
während bieser vielmehr von P. Ludwig kam.

- c. d) Die Aussagen von Franz und Jul. Birfenholz scheinen ein besonderes Gewicht badurch zu erhalten, daß beide an dem von ihnen beobachteten Uniformirten eine Patrontasche mit einem Wappen bemerkt
  haben wollen, wovon ihnen sohne irgend eine Motivirung]
  gesagt worden sei, es sei das Bodenheimer Stadtwappen.
  Abgesehen jedoch davon, daß keiner von beiden dieses
  Stadtwappen (einen Bienenkorb) selbst genau gesehen haben
  will, spricht Mehreres gegen die Zuverläßigkeit beider
  Zeugen, von benen der Bater ohnedies nicht mehr, als
  die Anwesenheit Nispels im Schmidtischen Garten bezeugt,
  welche Nispel selbst nicht in Abrede zieht.
- 1) find ihre Aussagen in fich widersprechend und theilweise unwahrscheinlich. Franz Birfenholz will ben Schüben zuerst vor sich in ben Garten haben geben feben, mithin lange vor ber Berausführung Auerswalds; nachher aber erft in bem Augenblide, wo er "mit seinem Sohne Julius ben Garten verlaffen habe" (gleichfalls

noch vor Auerewalds Berausführung). Jul. Birfenhola bagegen miberfpricht fich noch berber, f. feine zweite Musfage, wo berfelbe Coupe unter ben Berausführern Auersmalbe aus bem Saufe gemefen, und boch auch wieder erft bann in ben Garten gefturmt fein foll, "ale fie ben Auerswald icon auf ber Terraffe hatten und Beuge ben Garten verlieft." Unwahrscheinlich ift, bag er bie von ihm beschriebene Stoß- ober Schlagbewegung nach bem Graben zu gesehen haben will, mabrent er "100 - 150 Schritte entfernt war und viele Bemaffnete und Unbemaffnete am Grabenrand ftanden" f. auch Egel o. ad A. - 2) Sie wiederfprechen einander gegenseitig, ba ber Bater mit bem Cohne, biefer aber allein und erft fpater ben Barten verlaffen und eben hiebei ben Eduten bereineilen gefeben haben will. 3) Gie miberfprechen ben ad A. aufgeführten Beugen. 4) Jul. Birfenholz und Jafoby midersprechen bem Conneberg, ber ben Coupen vor bem erften Cous mit bem Ocmehrfolben auf Aueremalbe Ropf ichlagen gefeben haben will. 5) Bei ber Refognition haben beibe Beugen aus freien Studen Momente angegeben, welche bie Authentigitat ihrer Beobachtungen und ber barauf gegrundeten Behauptungen fehr zweifelhaft machen. Krang Birfenholz gefteht, nur "unterftellt" ju haben, baß bas Bappen auf ber Patrontafche bas Bodenheimer Ctabtmappen gemefen fei. Uebrigens fab er ben Schuten nicht im Beficht, fand bie Uniform nur abnlich, bie Statur nur ungefahr fo, und ben Riepel fcmaler, ale ben ron ibm beschriebenen Mann. Julius Birfenholz gefteht, bei feiner erften Bernehmung ben but nur beshalb als ichwarz beschrieben zu haben, weil er nicht gewußt habe, ob bie Bodenheimer Coupen ichmarge ober grune Gute tragen!

Ueberhaupt habe er vorher die Bodenheimer Burgergarbe nicht gefannt und ben Schüßen nur beshalb als Boden-heimer Schüßen beschrieben, weil Jemand gesagt habe, bas Wappen auf ber Patrontasche beute auf Bodenheim. Auch er sand die Unisorm nur ahnlich, die Statur nur ungefähr so; die Identität der Person getraute er sich nicht zu behaupten.

- e) Pflug fpricht gegen bie Thaterschaft Nispels.
   Er erinnert sich, unter bem Saufen um Auerswald mehrere in ber Bodenheimer Schützenunisorm, tagegen nur Einen solchen gesehen zu haben, ber Auerswald mit bem Gewehr geschlagen und ben zweiten Schuß (nach Auerswalds Kopf) abgeseuert habe. Gerade von biesem sagt er aber, berselbe habe eher eine Müte, als einen hut, habe einen ganz scharzen Bart gehabt, und sei etwas kleiner gewesen, als Nispel, ben er taher ganz positiv nicht rekognoszirte.
- f) Körber hat erst einen "Bodenheimer Schüten" an sich nur in sehr unbestimmter Beise als thatig bei Auerswalds heraussührung belastet, und noch besonders die sehr beherzigenswerthe Erklärung abgegeben, raß er den Nispel nicht gekannt und selbst seinen Namen erst aus den hanauer Schwurgerichtsverhandlungen ersahren habe. Jedenfalls hat er aber den Nispel auf's Bestimmteste nicht wiedererkannt, vielmehr behauptet, der von ihm gesehene Schütze sei wenigstens um einen halben Kopf größer gewesen und habe keinen tunkelblonden, sondern einen schwarzen Bart gehabt, rgl. die obige Beschreibung bes Knöll und die Aussage von Obenwalds Krau, welche den Knöll am Abend des 18. Sept. mit einem Gewehr nach hause kommen sah und einige Tage

spater bemerkte, daß die Frau beffelben einen Beutel voll Rugeln in den Dift fcuttete.

- g) E. Dietrich hat an sich nur die Anwesenheit Rispels bei den Borgängen um Auerswald behauptet, ohne ihn spezieller zu belasten. Aber auch dies hat er später zurückgenommen und zwar wohl mit um so mehr Recht, da er selbst wahrscheinlich bei diesen Borgängen gar nicht anwesend war.
- h) M. Riel beschreibt allerdings einen Mann in einem grunen, neben aufgestülpten but und einer Keber brauf, einem Rod mit ftebenbem grunen Rragen, grunen Rlappen und Aufschlägen, ben fie fur ein Mitglied ber Bodenheimer Schupmehr gehalten habe. Allein eben biefen fdilbert fie ale Befduter Auerewalde, in welcher Begiehung fie Rispels Ausfagen beftätigt. Sie spricht bann allerbings noch von einem Zweiten, ber bem Auerswald mit bem Bewehr einen Stoß auf bie Bruft gegeben habe; ron biefem fagt fie jeboch nur, wenn fie nicht irre, fei er ahnlich gefleibet gemefen, wie ber guvor befchriebene. Bei ber Ronfrontation nahm fie bie bestimmte Behauptung, baß fie mehrere Mehnlichbewaffnete gefehen habe, jurud, und wollte nicht einmal wiffen, ob die Uniform bes Stofenden abnlich mit ber bes Diepel (b. b. mit ber Bodenheimer) ausgesehen habe. Ihr Zeugniß ift baber feinenfalls gegen Rispel zu gebrauchen.
- i) Joh. Schwab belaftete neben bem fpater als Ludwig Refognoszirten fehr bestimmt einen Bodenheimer Schuben, ben er ziemlich genau und in einigen Bunften ahnlich mit Nispel beschrieb.(gesete Statur, ftarfer Bart \*),

<sup>\*)</sup> Db aber Nispels Bat "mit bem Gefichte ganz verwachfen" war, burfte boch die Frage fein.

volles Beficht, Alter in ben 30ger Jahren). Er fügte bei, tag er beibe Berfonen fich wiederzuerfennen getraue, wenn fie ihm vorgestellt murben. Dies ift benn auch binfichtlich bes B. Ludwig mit einer merfwurdigen Gicherheit erfolgt, in Begiehung auf Rispel bagegen nicht; er erflarte, ber von ihm befdriebene Schute fei ibm bider und fein Bart bedeutend ftarfer vorgefommen, er fonne ihn in Niepel nicht wieber erfennen. In ber That ift auch biefes negative Refultat ber Gegenüberftellung um fo naturlicher gewesen, nachbem Schwab por Gefdmorenen in Sanau verfichert hatte, ber von ihm beobachtete Edute in Bodenheimer Uniform habe einen ich margen Bart getragen. Daneben ift noch anzumerfen, baß Comab ben Couf bes Bodenheimer Couten (ben ameiten) ale nach ber Mitte bee Korpere gerichtet beidreibt, worin unfehlbar eine Bermechelung liegt.

k) Rettenbach er verwechselt sogar beibe Schuffe geradezu, im Widerspruche mit allen übrigen Zeugen. Bei ber Konfrontation erkannte er Rispel nicht als den von ihm beschriebenen Schützen an und fügte bei, er habe Einen oder Zwei ähnlich Uniformirte und Bewaffnete gessehen.

Auch hier schließen sich nun an bas Resultat bes Mißlingens bes birekten Zeugenbeweises mehrere indirekt unterstüßenden Momente an:

Seil erwähnt eines Gewehrkolbenftoges auf die Bruft, infolge deffen Auerswald in den Graben gestürzt sei, besichreibt aber den Stoßenden als einen großen Kerl mit einem Kittel, einer Bachstuchkappe und Flinte, der so eben erst vom Sause her nachgekommen sei. Rettensbacher schildert den Stoßenden (im gleichen Augenblick

und mit gleicher Wirfung) als einen Turner in blauer Blufe. Christian Roch ergahlt von Schneiber Fingel (einem entschiedenen Rothbart, f. Rudert), bag er mit bem Gewehrkolben auf Auerswald geschlagen und babei bas Gewehr am Lauf gehalten habe.

Spahn fagt, ben zweiten Schuß habe Auerswald in ben Kopf erhalten, und zwar von einem jungen Menschen in Turnerfleidung (allerdings mahrscheinlich eine Berwechslung). Reinstein beschreibt ohne Zweisel Richtung, Waffe und Urheber des ersten Schusics treffend, sest aber bei, es hatten dann noch zwei Andre mit Ueberröden und Turnerhuten geschoffen. — Marie Magnus sah bei den beiden Schießenden nichts von Uniformen, erwähnt aber bei aller sonstiger Eigenthumtichseit ihrer Aussage — wenigstens der Wasse, womit ber erste Schuß geschah, auf zutreffende Weise. Gensowenig wissen von dem Schusse eines Bodenheimer Schusen die Zeugen P. Loren und El. Diehl, die freilich nur je von Einem Schusse richten, wobei aber wenigstens der erstere den P. Ludwig zutreffend andeutet.

Gine Reihe von Personen ferner, die mehr ober minder bestimmt und umftandlich über die Dishandlung und Todtung Auerewalds berichteten, hat den Rispel entschieden gang und gar nicht zu resognosziren vermocht.

Mit bem Bisherigen soll jedoch nicht gesagt fein, bag nicht zu B. auf Nispel ein Berbacht haften bliebe,
— was zu A. nicht in bemfelben Grade behauptet werben fann. Denn es ist stets im Auge zu behalten, bag bie Zeugenausfagen zu B. bei allem Mangelhaften, bas fie

an fich haben, boch jebenfalls burch Rispels eigene Ginraumung, mahrend ber Ericheinung Auerswalds im Garten anwefend gewefen zu fein, unterftutt find.

3mar erscheint schon bie Art und Beise verbächtig, wie Rispel ebenso offenbar als ungeschickt ben Berbacht, schon vor Auerswalds Auffindung in ben Schmidtischen Garten gefommen zu sein, von sich abzuwälzen sucht. Dazu fommt noch, daß er die Möglichkeit zugiebt, in dem Haufen gewesen zu sein, der Auerswald herausbrachte.

Da er jedoch wiederholt auf's Bestimmteste versichert, er sei keinenfalls im Schmidtischen Sause gewesen, und jede verbrecherische Absicht laugnet, so fehlt jenem Bugekandniß jedenfalls der praktische Rerv, d. h. die direkte Beziehung auf Theilnahme an der Aufsuchung und gewaltsjamen Bemächtigung Auerswalds.

Um jo gewiffer wirft jedoch jener Berbacht, ben gu A. Die Beugenaussagen ju bestarfen nicht vermocht haben, ju B. herüber. Er giebt bie Möglichfeit ju, icon ber ben Auerswald herausführenben Rotte fich angeschloffen ju haben und "einige Dale in ben Garten und aus bemfelben gegangen ju fein." - 3mar will er nun in bem Barten nur jum Schute Auerswalbs thatig gemefen fein; und bies icheint in ben fruberen Ausfagen ber Dt. Riel Unterftugung ju finden. Allein, abgesehen bavon, bag ber Beschüter Auerswalds von feinem andern Beugen abnlich mit Riepel beschrieben wird, im Begentheil nach allen Ermittlungen giemlich verschieden in Aussehen, Befleidung ze. mar, hat auch M. Riel felbft jene Ausfage fpater indireft gurudgenommen, und gegen bie ifolirte Berficherung bes Angeschuldigten erhebt fich eine Reihe von Beugenausfagen, Die einen Bodenheimer Schugen - anftatt



ber Befchühung Auerswalbs — vielmehr ber thatigften Theilnahme an seiner Mißhandlung und Töbtung bezüchtigen.

Allein so sehr bie eigenen Aussagen bes Angeschulbigten ben Argwohn zu begründen geeignet sind, daß er mit dem vollen Bewußtsein, es werde nach Auerswald und Lichenowsky gesucht, in den Schmidtischen Garten gegangen und daselbst keineswegs blos in der Absicht, den Knöll zu sinden, aus und eingegangen sei, — sosehr jenes Zugesständniß des Angeschuldigten zugleich dazu dient, das Aufssallende in den Aussagen der Zeugen Franz und Julius Birkenholz (f. o.) zu heben, — so sind die Zeugenaussagen doch nicht im Stande, den allgemeinen Verdacht zu der Gewisheit der Thäterschaft Rispels in Beziehung auf bestimmte Handlungen (Schlagen mit dem Kolben der Büchse und Schuß in den Kopf) zu erheben.

Bmar fonnten bie Angaben bes Beil, Rettenbacher und Roch über Schlage mit bem Bewehrfolben burch Leute, Die mit Nispel gar feine Nehnlichfeit hatten, burch bie Bemerkung abgewiesen erscheinen, bag notorisch von vielen Seiten auf Auerswald hincingefchlagen worben fei. Allein es ift wohl zu bedenfen, bag Beil und Rettenbacher eben von bem bestimmten Schlag ober Stof reben, ber bem Schuß unmittelbar vorangegangen fei und Auerewald in den Graben gefturgt habe, mithin von bemfelben, ber nach Conneberg und Schwab von bem Schuten ausgegangen fein foll. Daffelbe ift aber in noch viel auffallenderer Beife mit bem zweiten Schuffe auf Auerswald ber Fall. Auch hier wird von verschiedenen Beugen berfelbe Aft gang verschiedenen Berfonen jugefdrieben. Richt minber ferner bifferiren folche Aussagen von einander, Die wenigstens barin übereinstimmen, baß fie ben Thater in

Schüßenunisorm erscheinen lassen. Die eine Person will ihn für einen Bornheimer, andre wollen ihn für einen Bodenheimer erfannt haben, von letteren aber Mehrere in sehr leichtsertiger Beise (wie bie beiben Birkenheld, Fr. Jasoby, Sonneberg und die M. Kiel\*). Andre, die eine zuverläßigere Kenntniß von ber Tracht ber Bodensheimer Schüßen vorher mitgebracht zu haben scheinen, geben dem Schüßen ausdrücklich einen schwarzen Bart \*\*) (auch Jacoby that es in Hanau) und andre Mersmale, die auf Nispel entschieden nicht passen (s. Bflug, Körber, Schwab) \*\*\*). Wieder Andre, die im Allgemeinen genaue und treffende Angaben machen, wollen von irgend welcher hervorragenden Thätigseit eines Schüßen ober gar eines Bodenheimer Schüßen gar nichts wissen.

Beides aber, sowohl biefes Nichtwissen, als die höchst auffallenden Abweichungen in Beziehung auf Statur, Bart, Größe, Tracht und Bewaffnung des "Grünunisormirten" im Einzelnen, erklären sich natürlich genug aus dem notorisch tumultuarischen Charafter des ganzen hergangs, — und das lehtere Moment noch überdies daraus, daß erweislich mehrere ähnlich (resp. gleich) unisormirte Personen an Ort und Stelle gegenwärtig waren. Erwägt man nun noch überdies, daß außer Jasoby sämmtliche Zeugen den Nispel

<sup>\*)</sup> Balb foll bann ber Schute 1mal, balb 2mal, — balb vor, balb nach bem erften Schuß mit bem Gewehrfolben geschlagen ober gesstoßen, balb auf ben Ropf, balb auf bie Bruft, balb auf ben Stehenben, balb auf ben Liegenben geschlagen haben u. f. f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die obige Befchreibung von Knoll und bas oben angeführte Zeugnig von 3. Deenwalds Frau.

<sup>\*\*\*)</sup> L. Dietrich giebt ben erften Schuf von Lubwig gang richtig an und fagt bann, ben 2ten habe Raspar Schafer (fein eigener Schwager) gethan. Anbre Erzählungen nennen Georg und Schafer.

entweber positiv nicht rekognoszirt ober boch seine Rekognition unentschieden gelassen haben, Jakobys Beugniß aber an innern Mängeln leidet, die ihm einen Theil seiner Kraft benehmen, so erscheint auch zu B. der Anschulbigungsbeweis keineswegs als genügend erbracht.

Daffelbe Resultat bleibt stehen, wenn man auch ben ftartften Berbachtsgrund gegen Riepel, ben nachherigen Besund feiner Buchfe in Erwägung nimmt.

Rachbem Sauptmann Rarl Sauswald gehört hatte, baß Riepel fich flüchtig gemacht habe, gieng er fofort mit S. Reuter und Jaf. Sausler in Rispels Wohnung, um die ber Rompagnie gehörigen Baffen= und Uniforms= Unter Undrem (wobei aber ftude an fich zu nehmen. 3. B. von einem Labhammer gar nicht bie Rebe murbe) übergab Rispels Chefran beffen Buchfe, an welcher man ben Sahn zweimal gespannt und ein Bundhutden auffigen fand. Sauswalb und Reuter trugen bie Buchfe gu bem Budfenmacher Gleichauf, ber fie untersuchte. Unten am Rolben war etwas Politur weg, und an berfelben Stelle fanden fich Ginbrude, ale ob etwas Bartes bamit geflopft ober gehauen worden mare. Bleichauf jog einen Schuß und viele Schrotforner Nr. O. heraus, Die ohne Sachtenntniß gelaben maren.

Gleichauf sagte am 9. Nov. 1848: "bie Unterssuchung ergab mir bie Ueberzeugung, bag aus bieser Buchse in ben letten Tagen fein Schuß abgefeuert worden sei. Denn ber Lauf war rein und bie Schwanzschraube nicht mit Bulver geschwärzt, was außerbem ber Fall gewesen sein wurde." Nachher fügt er indessen bei: "Ich bemerke, baß es

jeboch nicht außer bem Bereich ber Möglichfeit liegt, baß aus ber fraglichen Buchfe einige Tage, ehe ich fie unterfuchte, ware geschoffen worben. Dann mußte fie jedoch furze Zeit nach bem Schuffe wieder gereinigt worben fein, was mir nicht ber Fall gewesen zu sein schien."

Reuter bemerkt noch insbesondere, Sauswald habe gegen Rispels Frau ausgesprochen, aus der Buchse muffe schon geschoffen worden sein, worüber fie sehr ärgerlich geworden sei. Sauswald zieht dies jedoch durchaus in Abrede, will vielmehr das Gegentheil bemerkt haben.

Reuter felbst will gleichfalls ben Lauf blant, alfo feine Spur eines Schuffes gefunden haben.

hauswald gab die Buchfe, die er sosort an sich genommen hatte, nach einigen Tagen dem Schreiner heusler zur Reparatur des Kolbens, die jedoch unterblieb. Bei letterem holte sie am 23. Sept. Jos. Oppenheimer, dem sie vom hauptmann zugetheilt worden war, ab, und bei besagtem Oppenheimer wurde sie durch das Justizamt Bockenheim erhoben (unlängst vor dem 9. Nov. 1848).

Am 5. Oft. 1850 wurde bie Buchse bem Buchsenmacher Jakob Weber von Franksurt und bem Förster
Ludw. Hensel von der hohen Mark als Sachverständigen
vorgelegt, welche auf vorgenommene Untersuchung hin sich
bahin aussprachen: "Aus dieser Buchse ist schon geschossen
worden. Es ist dies beutlich aus dem Roste zu ersehen,
der sich in den Feldern und Jügen auf etwa 8 Zoll Länge
von der Schwanzschraube an befindet. Der Rost entsteht
vom Pulverschmut. Wenn die Buchse geladen gewesen,
aber nicht baraus geschossen, sondern die Ladung einige
Tage später herausgezogen worden wäre, könnte der Schmut
— nun Rost — in dieser Beise nicht vorhanden sein." —

Auf Borlage ber in Auerswalds Ropf gefundenen Rugel: "Die uns vorgelegte Rugel fann aus biefer Buchfe geschoffen worben fein. Sie lagt fich zwar jest nicht mehr in bie Dunbung einfügen, weil fie ihre urfprungliche runde Form verloren hat. Allein wenn man ihr Bewicht mit bem Gewicht runder, in die Buchfe paffenber Rugeln vergleicht, fo findet man, daß fie aus ber Buchfe geschoffen worben fein fann. Un ber Rugel fann man nur Ginen von einem Buge herrührenben Ginbrudt feben; es läßt fich alfo eine Bergleichung mit fammtlichen Bugen an ber Buchfe nicht anftellen. Die tieferen Ginschnitte an ber Rugel befanden fich vor bem Schießen nicht baran. Wenn Die Rugel auf Knochen aufgeschlagen ware, fonnte fie baburch biefe Ginfchnitte erhalten haben. Aus einem Rarabiner fann bie Rugel nicht geschoffen worben fein, weil fie bann feine Spuren, Die von ben Bugen herruhren, haben tonnte. Die meiften Rarabiner haben nämlich feine Buge, und bie wenigen, bie beren haben, ichießen ein größeres Raliber. Die Rugel fann wohl mit bem Labftod geladen worden fein, ohne bag man fich eines gabhammers bedient hatte; in ber Regel bedient man fich aber eines Beil biefe Rugel ihre runbe Form nicht mehr hat, laffen fich feine mittelft eines Labhammers beigebrachten Schläge mehr an berfelben mahrnehmen. - In Buchfen labet man feine Schrote. Dies thun nur einzelne Leute ohne Sachfenntnig. - Es giebt viele Buchfen, beren Läufe braun find. Bie bie fleinen Beschädigungen an ben nußbaumenen Schaft gefommen find, lagt fich mit Bestimmtheit nicht behaupten. - Das Raliber biefer Buchfe ift bas am haufigften vorfommenbe."

Auf ben Antrag bes Bertheibigers murben zwei weitere

Sachverftanbige vernommen, bie Buchfenschafter Greiß und Dreber von Frankfurt.

Diefe fagten aus: a) Wenn aus einer neuen Buchfe mehrfach geschoffen und fie fobann nicht gereinigt worben fei, fo tonne man bies auch noch nach Jahren an bem Roftanfate erfeben, febr fdwer bagegen, wenn nur Einmal baraus geschoffen worben fei; b) Aus ber Rispeliden Budfe fei bereits geschoffen worben (auf Grund bes 8 Boll langen Roftanfates im Laufe). Die Buchfe icheine nach bem Schießen ausgewaschen, aber nicht troden gereinigt worben gu fein. Dafur fpreche auch ber Roftanfat in bem Bunbfegel und in bem Sabn. c) Db die in Auerswalds Ropf gefundene Rugel aus einer Buchje gefcoffen fei, laffe fich nicht mit volliger Gewißheit fagen, boch icheinen fich an 2 Stellen Spuren von Buchsenzugen au zeigen. d) Db fie aus Rispels Buchfe geschoffen fein fonne, barüber laffe fich feine Gewißheit, nicht einmal eine fichere Bermuthung aussprechen; boch fei es bei bem Raliber ber Rispelichen Buchse mahrscheinlich und bie beiben Spuren an ber Rugel feien ben Bugen bes Dispelfchen Buchsenlaufe entsprechent. e) Die Labhammer feien in ber Frankfurter Begend gewöhnlich am Stielenbe mit (weißem ober fcmargem) forn befett.

Jugleich wurden die Professoren der Chemie, Bott cher in Franksurt und Fresenius in Wiesbaden, um ein Gutachten angegangen, worin sie sich dahin außerten: a) es lasse sich noch nach vielen Jahren eine erfolgreiche Prufung auf nichtstüchtige Pulverzersetzungsprodukte anstellen, wozu bei Bistongewehren noch weiter komme, daß bei dem Detoniren des Jundhütchens kleine Kupferblättchen in der Höhlung des hahns zurüdbleiben können; b) nach



sorgfältiger Prufung in biesen beiben Richtungen seien sie überzeugt, daß aus ber Rispelschen Buchse schon geschossen worden sei; zwar sei die Möglichkeit, daß die angegebenen Kennzeichen auch aus andern Ursachen herrühren können, im strengsten Sinne nicht abzuläugnen, indessen höchst unswahrscheinlich; c) jedenfalls könne aus der Nispelschen Buchse nur vor längerer Zeit geschossen worden sein; gesnauer lasse sich aber der Zeitpunkt nicht seistellen.

Endlich wurde noch ber frühere von Rothschild'sche Körster Bolf vernommen, welcher zufällig im Sept. 1848 bei ter Ueberbringung ber Buchse an ben Buchsenmacher Gleichauf ben Sauptmann Sauswald begegnet hatte. Derselbe sagte: "ich ließ mir die Buchse zeigen und äußerte, nachdem ich sie genauer besehen: aus dieser Buchse sei nicht geschossen. Diese meine Acuserung gründete sich barauf, daß ich den Lauf der Buchse und den Plat, wo das Zündhütchen ausgesetzt war, genau untersucht hatte und beibe ganz rein besand."

Rad biefen Ermittlungen erscheint es nun

- a) als erhoben, daß die in Auerswalds Kopf vorgefundene Kugel nicht aus einem Karabiner geschossen war.
  Da nun der erste Schuß, der in den Leib gieng, allen Umständen nach von P. Ludwig aus einem Karabiner abgeseuert wurde, so solgt, daß der zweite Schuß, der in den Kopf gieng, aus einer Buchse gethan sein muß, resp. sehr wahrscheinlich gethan ist.
- b) Db aber aus ber Nispelschen Buchse —? bas getrauen sich die Sachverständigen nicht zu entscheiden. Die ersteren erklären es für möglich, die zweiten für wahrsscheinlich, obwohl lettere ausdrücklich sagen, es lasse sich Roftlin, Auerswald.

feine Gewißheit, nicht einmal eine fichere Bermuthung barüber aussprechen. Auch haben jene nur Eine, biese zwei Stellen an ber Kugel als Spuren von Zügen eines (resp. bes Nispelschen) Buchsenlaufs anerkannt. Eine Gewißheit über bie Frage scheint aber beshalb gar nicht möglich, weil nach bem Urtheil ber ersten Sachverständigen bas Kaliber ber Nispelschen Buchse bas am häufigsten vorsommenbe ift.

c) Als Sauptfrage erscheint baher jedenfalls die: ob gerade aus ber Rispelschen Buchse schon geschossen worden sei? Diese Frage wird von den ersten Sachverständigen schechthin bejaht — auf den Grund bes im Laufe bestindlichen, vom Pulverschmut abzuleitenden Roftansates.

Much bie zweiten Sachverftandigen bejahen die Frage, jeboch nur fehr bedingt und fo, daß ihre Erflarung theilweise fich felbft wiberfpricht. Gie begrunben namlich bie Bejahung neben bem Roftanfate auch auf bie weitere Boraussehung einer mangelhaften Reinigung, ohne bas eine ober Unbre bestimmt ju fagen. Bugleich feten fie poraus, bag mehrfach aus ber Buchle geschoffen worben fein muffe, ba ein einmaliger Schuß feine nach Jahren noch beutlich und ficher ertennbare Spuren gurudlaffe. Die Chemifer endlich erflaren fich fur überzeugt, bag bie Frage ju bejahen fei, wiewohl bie Doglichfeit einer andern Entftebung ber fraglichen Rennzeichen, wenn auch fehr unmahricheinlich, boch nicht gang in Abrebe au ftellen fei. Da nun bie erften Sachverftanbigen nach benfelben Rriterien entschieben, fo wird auch ihre Entscheibung von ber 216folutheit, bie fie anspricht, etwas abgeben muffen, um fo mehr, ba bas zweite Gutachten in freilich verworrener Beife baffelbe andeutet, mas auch bie Chemifer annehmen.

hiernach ift es nur als in fehr hohem Grabe mahrich einlich hergestellt, bag aus ber Rispelfchen Buchfe fruher ichon geschoffen worben fei.

Allein auch biefes Resultat erleibet einen fehr mefentlichen Abbruch infolge ber eidlichen Ausfagen bes Buchfenmachere Gleichauf und bes Forftere Bolt, welche beibe zwar nicht in ber Eigenschaft ale Cachverftanbige bernommen, aber boch gleichwohl in ber That Sachverftanbige find und vor ben oben angeführten Sachverftanbigen jebenfalls ben großen Borgug voraus haben, daß fie die Dispelfche Buchfe nicht erft nach 2 Jahren, fonbern wenige Tage nach ber That und ehe fie in frembe Banbe über = gieng, beobachteten. Diefe beiben haben aber eiblich angegeben, baß fie bie Buchfe genau untersucht und feine Spuren eines Schuffes barin gefunden hatten, wenn auch Gleichauf bie gegentheilige Möglichkeit zugiebt, - jedoch nur unter ber ihm unmahrideinlichen Borausfetung, baß bie Buchfe furge Beit nach bem Schuffe wieber gereinigt morben mare.

Dabei ist wohl zu bemerken, daß beiderlei Aussagen, die von Gleichauf und Bolf und die der im Jahr 1850 vernommenen Sachverständigen sich keineswegs absolut, sondern nur unter der Boraussehung widersprechen, daß seit der Besichtigung der Büchse durch Gleichauf und Bolf nicht aus derselben geschossen worden sei. Unbegreislicher Weise ist hierüber gar keine Untersuchung angestellt worden. Da aber noch im Sept. die Büchse dem Oppenheimer zum Gebrauch als Schübe zugetheilt und erst kurz vor dem 9. Nov. durch das Justizamt Bockenheim bei diesem abverlangt wurde, so spricht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, daß in der Zwischenzeit erlaubter und völlig geset;

mäßiger Bebrauch bavon werbe gemacht worben fein. Unter biefer febr nabe liegenden Borausfesung erflart fich bie Abweidung ber frater vernommenen Sachverftanbigen von ben Aussagen bes Gleichauf und Bolt fehr naturlich; es wird aber jene Borausfepung auch noch ausbrudlich burch bas Butachten ber Sachrerftanbigen Greiß und Dreber bestätigt, welche ihr Urtheil eben nur auf Die Bedingung ftellen, bag mehrfach aus ber Buchfe geichoffen worben fei. Gin mehrfacher Bebrauch ber Buchie von Ceiten Dispels felbst ift nämlich in ben Aften nicht angezeigt, aber auch an fich febr unmahricheinlich. Niepel bie Buchfe nur 11/2 Tage befaß und ba es, gefest er habe am 18. Sept, einen verhangnifvollen Schuf baraus gethan, fein eigenes Intereffe fein mußte, nicht weiter baraus ju fchiegen, fonbern im Begentheil jede Spur eines Schuffes möglichft ju vertilgen.

d) Wenn hiernach die höchfte Bahrscheinlichkeit bajur spricht, baß im herbste 1848 (mehrsach) aus ber Nispelsschen Buchse geschossen worden sei, dagegen eine nicht minder hohe bafur, daß dies erst nach der Untersuchung der Buchse durch Gleichauf und Bolf stattgehabt habe, so bleibt aus den bisher angesuhrten Erhebungen über den Besund der Buchse nur noch die entsernte Möglichkeit für den Verdacht über, daß Nispel selbst am 18. Sept. aus der Buchse geschossen habe.

Wenn sonach bie objektiven Ermittlungen über ben Befund ber Rispelichen Buchse nur einen nicht eben ftarfen Berbacht gegen ben Angeschuldigten bezüglich ber Erschießung Auerswalds absehen, fo fragt fich ferner, ob biefer Ber-

bacht nicht burch Rispels eigene Aussagen bestärft werbe? - Und biefe Frage ift allerbings zu bejahen.

Es ift bereits ermahnt, in wie verbachtiger Beife Diepel glaubhaft ju machen fucht, bag er erft bei ober nach Auerswalbs Berausführung aus bem Saufe in ben Schmidtifchen Garten gefommen fei, wie wenig unterftutt feine Behauptung ift, bag er fich jum Bertheibiger Aueremalbe aufgeworfen habe, wie febr er fich endlich burch bie Ginraumung, bag er möglicher Beife mehrmals im Garten aus- und eingegangen fein tonne, felbft verrath. fommen ale fernere verbachtige Momente folgenbe: Eben wie Rievel auf ber Friedberger Etrafe nichts von verfolgten Reitern gefeben, nichts von Schuffen gehort haben will, fo will er auch im Schmidtifchen Garten, obgleich er bicht bei Auerewald gewesen fei, nichts von Aueremalbe flebentlichem Bitten gehört haben (mogegen er bariche Meußerungen Auerswalds angiebt, von benen fonft Riemand etwas weiß); er will von ben por Aucremalte Leiche gefallenen brobenben Acuferungen nur eine gang unbestimmte Erinnerung haben. Immer will er gerabe bor einem gefährlichen Moment "feinen Marich fortgefest" haben, auf bem er boch feinem eigenen Beftanbniß zufolge immer wieder Salt machte und fogar umfehrte, um alebalb "ben Marich von Reuem fortzufegen." Co will er nicht bei Auerswalts Tobtung gemefen, mohl aber gu feiner Leiche gurudgefehrt fein; - ebenfo will er nicht behufe ber Auffuchung Lichnomofpe wieber in ten Garten gegangen, fonbern abermals weiter maridirt und erft wieder furg vor ber Ermordung Lichnomofpe ju ber Rotte jurudgefehrt fein. Un biefe vertachtigen Borfdugungen fcwerglaublicher Rreuge und Querguge fchlieft fich nun

aber fehr bezeichnend eine gange Reihe weiterer Berlaugnungen an, welche fich fpegififch auf ben Gebrauch ber Buchfe begiehen.

Nievel behauptet, vor feinem Abjug aus Bodenheim fei feine Buchfe von Andern ober boch mit bilfe Unbrer (Beber ober Derlam) mit Schroten gelaben worben. Diefe Behauptung ift jeboch weber von Beber, noch von Derlam bestätigt worben. Leiber hat man aber verfaumt, bie Beugen freziell über ben Begenftand ber Labung ju befragen, obwohl bice burch bie Angabe Rispels, baß erft eine Rugel hatte gelaben werben follen, nahe genug gelegt mar. 3mar icheint bie Behauptung Rispels portrefflich bamit jusammenzustimmen, bag man hinterber bie Budfe mit Schroten gelaben fand. Allein gerabe baraus entspringt ein neuer Berbachtsgrund. Denn ce wird ausbrudlich bezeugt, baß bie vorgefundenen Schrote obne Sach fenntniß geladen gemefen feien, mas mohl auf Diepel, nicht aber auf beffere Schugen paßt, bie ihm beim Laben geholfen ober für ihn gelaben haben follen.

Daß Nispel zwar früher eine Buchse besaß, geht aus ber Untersuchung hervor. Das Resultat vieler Bernehmungen ift aber, baß er im Schießen ungeübt und ungeschickt und namentlich bes Ladens mindestens nur wenig kundig war. Namentlich ist vielsach bezeugt, daß offizielle Schießübungen ber Bockenheimer Schützenkompagnie vor bem 18. Sept. nicht stattgesunden haben und daß Nispel nicht auf der Jagd gesehen wurde. Derlam allein giebt an, Nispel sei bei Schießübungen gewesen, sagt aber, Nispel habe dabei aus Büchsen Andrer geschossen und sich nicht selbst geladen.

Niepel begnügt fich nun aber nicht mit ber Berufung

auf seine Ungeubtheit im Laben und Schießen ober Reinigen bes Gewehrs, — sonbern er bringt auch ganz unglaub- liche Behauptungen vor, wie bie: er habe gar nicht gewußt, baß man zum Schießen Rulver brauche, wo man bas Zunbhutchen anbringe, wie eine Piftole aussehe, — er tonne sich nicht erinnern, ob er früher Unterricht im Schießen erhalten habe, und bergl.

Richt minder vertächtig ift, daß Rispel, deffen Buchse nach seiner Flucht mit Schroten geladen, mit einem Bund-hutchen versehen und mit zweimal gespanntem Hahn gestunden wurde, nicht wissen will, ob er selbst Schrote gehabt oder ob er sie von einem Andern erhalten habe, daß er kein Bulver gehabt zu haben behauptet, daß er weder Rugeln noch Jündhütchen besessen, weder eine Augelsorm noch ein Pulverhorn gehabt haben will, daß er sich nicht erinnert, ob am 18. Sept. der Hahn an seiner Büchse gespannt gewesen sei, daß er erst betheuert, außer der Büchse nichts (b. h. keinen Ladhammer, Ladmaß) erhalten zu haben, hinterher aber doch von dem Ladhammer die Möglichseit zugiebt, ja selbst die Möglichseit, daß er ihn an der Batrontasche mitgetragen habe.

Alle biese Aeußerungen, verbunden mit den obigen Berschweigungen und Ableugnungen, ergeben den dringensten Argwohn, daß Nispel ein großes Interesse habe, seine Thatigseit während der Geraussührung, Mißhandlung und Erschießung Auerswalds zu bemänteln, daß er demutht sei, einen sehr schweren Berdacht von sich abzumalszen. Es drängt sich die Bermuthung aus, taß die Büchse Nispels vor seinem Abgang aus Bodenheim in der That von irgend Zemand, der das Geschäft für die Mindersundigen übernahm, mit einer Kugel gesaben und diese Kugel

(nach Auersmalte Ropf) abgeschoffen murbe, baß fofort Rierel zu Saufe bie Buchfe bestmöglichft, aber ungefchidt, reinigte, und fofort mit Edroten lub, ein Bunthutden auffeste und ben Bahn fpannte, um feiner Beit glauben machen zu fonnen, er - ale ganglicher Ignorant im Ediegen - habe ben gangen Rachmittag und Abend bes 18. Cept. hindurch bie Buchfe ungebraucht und eben in bem Buftand, wie fie ibm von bem gabenben bergerichtet werben fei, mit fich berumgetragen. Unter Diefer Boraussehung, bie noch besonders bas fur fich hat, bag bie Edrotladung, mie fie hinterher in ber Buchfe gefunden murbe, fich ale ohne Cachfenntniß hineingebracht barftellte, murbe auch bie wieberholte Berufung Rispels barauf, bag man nur feine Buchfe untersuchen moge, Die man unfehle bar noch ungebraucht finden werbe, als entlaftendes Dos ment megfallen, fofern eben anzunehmen mare, baf Diepel fest barauf vertraut hatte, bie alebalb nach feiner Burudfunft nach Bodenheim vorgenommene Reinigung ber Budfe habe jebe Cpur bes baraus gethanen Schuffes vertilgt.

Diefer Annahme steht jedoch auch wieder Mehreres entgegen: 1) daß die Buchse wenige Tage nach dem 18. Sept. von sachkundigen Personen untersucht und unsgebraucht gesunden worden ift, 2) daß die Ladung dersels ben mit einer Kugel, die mit höchster Wahrscheinlichkeit dem Nispel selbst nicht zugetraut werden könnte, ebenso unerweislich ist, als die mit Schroten, 3) daß Derlam und Weber wenigstens die Möglichkeit zugeben, dem Nispel beim Laden geholsen zu haben, und daß — eben eine solche bloße Beihülse vorausgescht, die Ladung mit Schrosten an sich und die Ungeschicklichkeit derselben von Seiten Nispels als eines Untundigen gar nicht unwahrscheinlich

mare, 4) bag Rievele Bintelauge in Begiebung auf feine Biffenfchaft vom Schießen und fein Berfebenfein mit Bulver, Labhammer, Batrontafche ic. am 18. Gept. auch unter Boraufegung feiner Unichuld am Tobe Aueremalde noch immer ihre Erffarung barin finden, baf Rievel burch bie ihm jugegangenen Mittheilungen über ben Bang bes Brogeffes mußte, wie fehr von verschiedenen Seiten her ein "Bodenheimer Coube" belaftet und wie auf biefen "Bodenheimer Schuben" namentlich auch bie Saupticuld an Auerswalts Tob geworfen werbe; - ba nun Niepel jebenfalls nicht laugnen fonnte, mahrend ber Borgange mit Auerswald im und am Schmidtifchen Barten gemefen ju fein, ba er fich überdies (f. unten) ohne 3meifel bei ben Borgangen mit Lichnowofn fculbbewußt fublte, fo mußte ihm auch, wenn er fich an Auerswalds Tob fculblos mußte, bod Alles baran liegen, ben gefährlichen Belaftungen bes Ginen mpftifden Bodenheimer Schuten fur feine Berfon von vornherein foviel ale möglich auszuweichen, wodurch er benn bagu fommen fonnte, mehr gu verläugnen, ale nothig mar \*). 5) Die wieberholte bringende Berufung Rispels barauf, bag man bie Buchfe bei



<sup>&</sup>quot;) Die im Hauptbericht als belastend aufgeführte Stelle aus einem Brief an Rispel. "Deine Untersuchung wird in Frantsurt gesührt, und sie wissen ziemlich, was vorgefallen ift, auch baß aus Rr. 10 nicht gesch. [offen] wurde, sondern Du seiest eines Andern angeslagt,"— enthält keineswegs ein indirektes Geständniß. Denn am 11. Oft. konnte der Nispelschen Familie ebensogut als das bisberige Resiltat der Untersuchung auch der Ausspruch des Gleichauf bekannt sein. Ja daß dies wirklich der Kall war, hatte der Hauptbericht aus der Aussage des Just. Anntu. Kraus deutlich ersehen können. Dhnedies müste die Etelle, wenn sie ein indirektes Geständniß enthalten sollte, andere lauten, nämslich: "sie wissen nicht, daß aus Rr. 10 z."

amtlider Untersuchung ungebraucht finben merbe, falls nicht ein Bebrauch von Geiten Anberer erhoben werben tonne, murbe unter ber Borquefebung, bag er mirflich Aueremalb ericoffen batte, ale eine Frecheit ericbeinen, wie fie bem Rispel nach ben amtlichen Erhebungen über feinen Charafter boch mobl nicht augutrauen ift. \*): 6) Gehr beherzigenswerth ift feine Ausfage: "Alles, mas fich auf Schiegen bezieht, ftelle ich in Abrebe; bies nehme ich auf mein Bemiffen, bas ich noch nie befledt habe und es auch nicht fo gröblich befleden mochte, felbit wenn ich auf biefer Erbe emig im Rerfer bleiben mußte." Aussage ift um fo bebeutenber, ba fie bas inbirefte Beftanbniß Rispels enthalt, mit ber Buchfe amar nicht geschoffen, aber - geschlagen ju haben \*\*); 7) endlich barf auch ju Riepele Gunften ermahnt merben, baß er es verschmaht, bie nahe gelegene, überbieß burch Beugniffe von 3. Kramm und Mlle. Magnus unterftutte Ausrede ju gebrauchen, bag gwar aus feiner Buchfe geicoffen worden fei, aber nicht von ihm felbit, fonbern von einem Anbern; mas er vielmehr ausbrudlich in Abrebe ftellte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bu Schadert fagte Riepel, acht Tage nach bem Borfall habe ihm ein schlechter Kerl gesagt, daß Er (Riepel) einen der Abgeordneten erschoffen habe, was aber nicht der Fall und ein Gottessglück sei, daß aus seiner Büchse noch nie geschossen worden sei.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bagegen bas oben angeführte Beugnif von 3. Dbenwalbe Frau über Knoll.

<sup>\*\*\*)</sup> S. auch bie Ausfage von Schadert, Nievel habe ihm gefagt, ber eine biefer Danner habe ihn gebauert, ber Anbere aber nicht, weil biefer gegen bas Bolf gesprochen und bie Freischärler an bas Militar verrathen habe. — (Der erfte ift offenbar Auerswalb).

- C. Auffuchung und gewaltfame Bemächtigung Lichnowstys.
- a) Ludw. Dieterich beschrieb schon in Bockenheim ben Hergang so, baß man annehmen mußte, Nispel sei schon von Ansang an bei ber Heraussührung Lichnowskys thatig gewesen. Ganz positiv sagte er aber am 22. Febr. 1851 in Marburg vor ber Konfrontation (und bem Nispel in's Gesicht): "Unter benen, welche ben Lichnowsky in die Allee transportirten, besand sich auch Nispel." Dietrich kannte ben Nispel schon von früher und hat ihn aus Bollsommenste resognoszirt.
- b) Daffelbe liegt indirekt in ber von Beinmann berichteten Aussage bes Efcherich (Nr. 19), sofern angunehmen ift, daß, wenn Nispel erst von entgegengesetter Richtung herzugekommen ware, bieses von Escherich nicht übergangen sein wurde.
- c) S. Weber in seinen ersten Aussagen beschuldigt ben Rispel birekt, unter ber Rotte gewesen zu sein, bie ben Fürsten aus dem Garten über bas Brüdchen heraus-führte. Reuerdings behauptete er bagegen hartnädig, über Rispel nicht bas Mindeste angeben zu können, wobei sedoch im Auge zu behalten ist, daß der Zeuge in Sanau eben wegen der höchst verdächtigen Zurücknahme aller seiner Aussagen wegen Weineids in Untersuchung gezogen worden ist.
- d) P. Ludwig fagt, Riepel fei beim Such en nach Lichnowelh im Schmidtifden Saus und Garten gewesen.
- e) G. Schmunt fagt bem Schuhmacher Ruhn nacherzählend, — Rispel fei unter ber Rotte gewesen, bie ben Lichnowsty herausgebracht habe. Ruhn läugnete, bem Schmunt diese und andere Mittheilungen gemacht zu

haben, obwohl biefer bei einer Konfrontation barauf beharrte. Allein in Hanau und später in Frankfurt hat Schmunk felbst Alles zurudgenommen und für von ihm selbst zusammengeflickes Wirthshausgespräch erklärt, wofür namentlich hinsichtlich ber Erzählungen über Auerswald große Wahrscheinlichkeit spricht.

- f) Matth. Körber (Nr. 12.) belastete zwar am 31. Jan. 1851 ben Nispel perfonlich; s. jedoch seine oben angeführte Ausfage, wo er nicht einmal mehr gewiß wiffen wollte, ob ber "Schütze" ben Lichnowsty mit aus bem Treibhaus geführt habe, jedenfalls aber benselben ganz anders, als ben Nispel, vielmehr wie ben Knoll besichtieb. —
- g) Lubw. Rein will fich neuerdings nicht mehr erinnern, ben Nispel unter bem Saufen gesehen zu haben, ber ben Lichnowsty die Allee hinaussuhrte.
- h) Hartm. Schutt will neuerdings nichts mehr wiffen, als tag Rispel 6—10 Minuten vor ber Berausführung Lichnowstys nach bem Schmidtischen Garten zu gegangen sei.
- i) G. Binbeder hat bie mit Schutt's Angabe übereinstimmenbe Aussage neuerdings indireft jurudgenommen.

Bon ben aufgeführten Zeugen fallen nun zwar vornsweg hinweg: Körber, weil er gerade ben Rispel nicht belastet, und Ludwig aus ben schon oben angeführten Gründen. Auch unter ben übrigen aber ift nicht Ein flasssischer Zeuge. Dieterich und Escherich sind Mitsschuldige, und die Aussage bes Letteren überdies nur aus zweiter hand berichtet. Beber steht wegen Meineibs in

Untersuchung. Schmunks Aussage finkt zu bem Berthe eines bloßen Gerüchts herab. Rein will fich nicht mehr erinnern. Binbeder verbreht feine fruhere Aussage. Schutt verbreht fie zwar nicht, lagt fie aber möglichft ins Kleine zusammenschrumpfen.

Gleichwohl feten biese Zeugenaussagen mehr ober minder bedeutende Indizien ab. Denn es tritt hier gegegenüber ben Borgangen mit Auerswald ber wesentliche Unterschied ein, daß — ben (ohnedies wegsallenden) Korsber allein ausgenommen — sammtliche Zeugen ben Nispelvon früher her kennen, mithin von Zweiseln über die Jentität ber Person hier nicht die Rebe sein kann.

Die bedeutenbste Aussage ist die bes Dieterich, welcher ben Rispel birekt und konstant beschuldigt, ben Lichnowsky mit aus dem Garten geführt zu haben. Diesselbe wird aber unterstüht durch das, was Weinmann aus Escherichs Mund berichtet, — um so mehr, da beide Zeugen zur Zeit ihrer Aussage, — Dietrich als besreits seine Strase verdüßend, Escherich als sicher, von England nicht ausgeliesert zu werden, — kein Interesse hatten, durch Belastung Nispels sich zu entlasten. (Zwar sinkt die Aussage des Dieterich an sich an Werth durch das, was er dem Wezger Greif selbst über die mangelnde Sicherheit seiner Beobachtungen vertraute. Allein undes bingt werthlos wird sie dadurch nicht, am wenigsten, woste mit andern Aussagen durchaus übereinstimmt.) —

Ferner burch mehrere, erst unten D. anzuführenbe Aussagen über bie von Rispel als Theilnehmer an ber hinaussührung entwidelte Thätigkeit, wobei nirgenbs erwähnt wird, daß Rispel erst unterwegs zu ber Rotte

getreten fei, wogegen über fein Beggeben aus bem Saus fen mehrfache Angaben vorliegen.

Ferner burch die fruhere Aussage bes & Rein, ber bieselbe nicht zuruckgenommen hat, sondern sich nur "wesen Länge der Zeit" nicht mehr erinnern will. Ebenso durch die frühere Aussage des Weber, welche trot der Berwerslichfeit der Person des Zeugen von hohem Werth ist, weil er zu einer Zeit, wo noch tieses Dunkel in den Untersuchungen herrschte, die ersten bestimmten Angaben über die Theilnehmer an den verbrecherischen Vorgängen machte und zwar Angaben, die fast durchaus mittelft anderer Kenntnisquellen bestätigt wurden.

Binbedere neuere Aussage wird gerabe burch bie barin liegende Berbrebung feiner fruberen im bochften Grabe verbachtig, und zwar um fo mehr, ba Schutt, ber gleichfalls fichtlich aus Furcht ober anbern Motiven feine früheren Aussagen eingeschränkt hat, gleichwohl gerabe bei bem, mas fruber Binbeder übereinstimment mit ihm angab, ftanbhaft beharrt. Uebrigens wiberfpricht Windeder nicht einmal bireft; benn, wenn Jemand an einen bestimmten Ort jurudfehren foll, fo muß es immer naturlich auch einen Zeitpunft gegeben haben, wo er von bem betreffenden Orte weggieng. Schutt aber, obwohl er jest bie birefte Benoffenschaft Dispels mit ben übrigen Mataboren, fowie feine Betheiligung an beren brobenben Reben fallen läßt, liefert jebenfalls eine bochft wichtige Unterftubung ber Aussage bes Dietrich. Reben fo vielen übereinstimmenben Angaben ift aber auch bie bes Schmunf, wenn fie auch nicht mehr ale ein Berucht giebt, boch nicht gang ohne Werth.

Wenn es hiernach als hochft mahrscheinlich erscheint,

baß Riepel noch ziemliche Zeit vor ber Berausführung Lichnowethe in ben Schmidtifden Barten gurudgefehrt ift und ben Lichnowsty mit herausgeführt hat, fo wird biefer Berbacht burch Rispels eigene Aussagen feineswegs gefcmacht, fondern verftartt. Er will fich bei ber Leiche Auerswalds nur buntel brohender Aegerungen erinnern, beren er [f. Schutte frubere Ausfage] felbft mit berbachtig ift. Er will nun, um von bem fritischen Beitpuntte ber Berausführung Lichnowsfys loszufommen, abermale und nach einer nach hochfter Bahricheinlichfeit erbichteten Episobe mit einem "gebilbeten" Biftolenbieb nochmale "feinen Marfc fortgefest haben" und erft faft unmittelbar vor ber Rataftrophe ju bem Baufen geftogen fein, "um ben Efcherich mitzunehmen," - mit bem, ja vor bem auch nach Schutte neufter Aussage Diepel wieder bem Schmidtifchen Garten ju gegangen mar.

Wenn ber Vertheibiger meint, ber mangelnde Beweis hinsichtlich Nispels Betheiligung an ben Borgängen mit Auerswald komme ihm auch hier zu statten, so verhält es sich vielmehr gerade umgekehrt. Der schon bort begründete bringende Verdacht, daß Nispel wohlwissend, daß die Abgeordneten gesucht werden, in den Schmidtischen Garten gekommen und dem stillschweigenden Komplott behufs ihrer gewaltsamen Bemächtigung beigetreten sei, sowie daß er an der Mißhandlung und Tödtung Auerswalds, wenn nicht physisch, doch moralisch Theil genommen habe, — dieser nur durch die Zeugenaussagen im Stich gelassene Verdacht wird hier in Verbindung mit den zuvor angessührten Aussagen und den daraus hervorgehenden Indizien zur Gewisheit erhoben.

Der Ginwurf, bag Billot und Dr. Gobes ben Rispel

nicht bemerkt haben, ift nicht stichhaltig. Jener war nur bei ber Aufsuchung im Keller anwesend, von welcher er sich durch Drohungen vertreiben ließ, ehe nur Lichnowsky gesunden war. Es ist aber weder erforderlich, noch behauptet, daß Nispel selbst persönlich mitgesucht habe. Wenn ferner Dr. Hobes ben Nispel nicht besonders in's Auge saßte, so ist dies bei der angestrengten, ihn ganz in Anspruch nehmenden Thätigkeit, die er entwickelte, sehr naturlich; — genug daß er angiebt, Personen in solchen Uniformen unter der Rotte gesehen zu haben.

Ganz nichtig ist endlich die Berusung auf Rispels Charafter, worin es liege, nichts halb zu thun. Es steht schlimm um seinen Klienten, wenn man den Vertheidiger hier beim Wort nimmt. Jedenfalls kann man mit demselben Recht sagen, in Nispels "statiösem," b. h. affectirt aufgeblasenen, gemessenen, vornehmthuenden Wesen habe es gelegen, nicht selbst in den Keller hinabzusteigen, sondern diese gemeinere Parthie Andern zu überlassen und indessen selbst beim Generalstab oben zu bleiben.

Mit Bezug auf obige Ausführungen ift baher Niepel ber (fomplottmäßigen) gewaltsamen Bemachtigung bes Fürsten Lichnowsty für überführt zu erachten.

D. Mishandlung und Töbtung Lichnowstys.

1) Mißhandlung burch einen Schlag mit bem Gewehrfolben. Siefür sprechen die Aussagen von F. Dieterich (Nr. 18), — Escherich (Nr. 19), — die früheren Aussagen von H. Weber (Nr. 21), — die von Jak. Häusser (Nr. 22), — G. Schmunf (Nr. 24), — Hartm. Schutt (Nr. 30), — Joh. Müller, B. Röster (Nr. 26.)

Auch unter biefen Zeugen ift nur Ein klassischer, — Sauster, ber selbst nur ein Indizium bezeugt. Gleichswohl gilt auch hier bas zuvor Bemerkte, bag bie Zweisel über bie Ibentität ber Person wegfallen und beshalb auch bie verbächtigen Aussagen mindestens als Anzeigen benütt werben burfen.

Die bes Dieterich ift nun allerbinge fehr verbachtig. Denn abgefeben bavon, bag er in feinen Berhoren im Jahre 1851 einen großen Theil feiner Unschuldigungen Rispels theils mobifizirt theils gurudgenommen, resp. geradegu für Unwahrheit erflart hat, liegt ein Beugniß bes Deggermeiftere Greif vor, bag Dieterich nach ber Entlaffung aus ber Strafanftalt ihm gefagt habe, er habe feine Musfagen über Rispel nicht beschworen und fonne fie auch nicht beschwören; es feien gur fraglichen Beit fo viele Menschen auf ber Baibe gemefen, bag er fich auch irren fonne. Will man nun auch annehmen, bag Dieterich entweber nur ben mahren Grund, warum er nicht ichworen burfte, auf abgefchmadte Beife bemanteln wollte, ober bag in ber gebachten Meußerung nur bie verwischende Bewalt ber Beit fich ausspreche, - fo finft jebenfalls feine Ausfage naturlich ju geringem Werth herab, fofern er fie felbft nicht mehr als zuverläffig vertreten will. Bleichwohl ift fie nicht völlig werthlos, ba ber abgeschmächten Erinnerung immerhin entgegenfteht, bag noch im Febr. 1851 Dieterich bem Rispel bie betreffenbe Belaftung trop feines offenen Wiberfpruche in's Angeficht wiederholte und bag er gegenüber von Greif feineswegs bie Thatfachen felbft in Abrebe ftellte, fonbern nur ben Zweifel aussprach, ob er fie grabe bem Dispel mit Recht beigemeffen habe. Es fragt fich baber, in wie Roftlin, Auersmalb. 18

weit bas, weffen er fpater nicht mehr gewiß fein will, anderweitig unterftubt wird ober nicht?

Entichieben gefdieht bies nun burch bie Ausfage von Efderich, bie felbft ber Bertheibiger nicht auf eine Birthehaustrabition ju redugiren magt. 3mar hat berfelbe Recht, wenn er biefer Ausfage prozeffualifch ben Berth eines Beugniffes nicht jugestanden wiffen will. Allein um fo gewiffer hat fie ben Werth einer Angeige, welche burch bie Oppothefen bes Bertheibigere um fo meniger erfduttert wirb, ale gerabe ber bem Efderich un= tergelegten Abficht, bem Dan. Georg und B. Ludwig binauszuhelfen, ber von Beinmann erzählte Thatbeftanb gerabegu wiberfpricht, mithin gar fein benfbarer Grund porliegt, marum Efcherich ben Rispel ohne Roth hatte belaften follen. In ber That fagt aber Efcherich, - abgefehen bavon, bag er eine andere Stelle in ber Allee angiebt, - im Befentlichen gang baffelbe aus, mas auch Dieterich in Raffel und Marburg (Jan. und Febr. 1851) behauptet und in ber Ronfrontation wiederholt hat.

Eben baffelbe fagte in seinen früheren Berhören 3. Beber aus, hinsichtlich beffen bas oben Gesagte lediglich zu wiederholen ift. Bergebens sucht ber Bertheidiger diese Aussage aus inneren Gründen anzusechten, indem er besmerkt, das Gedränge sei zu groß gewesen, als baß einer im Hausen einen Schlag mit dem Gewehr hätte führen können, — und Lichnowsky hätte auf einen solchen Schlag nicht weiter zu gehen vermocht, sondern betäubt niedersstürzen muffen. Im ersteren Punkt straft der Bertheidiger sich selbst Lügen, indem er die Thäterschaft bezüglich des Schlags auf Andere überzuwälzen sucht; letteres ift eine willführliche Behauptung, für die am wenigsten das mans

gelhafte Gutachten ber Aerzte hatte angeführt werben follen. (Die Gerichtsarzte schreiben übrigens ihrem Gutsachten über bie Reihenfolge ber Berlegungen felbft nur konjekturalen Berth zu.)

Bestätigend tritt nun ferner hinzu die Aussage bes klassischen Zeugen Sauster, welche ein freilich nicht ganz bestimmtes außergerichtliches Geständniß des Rispel entshält, das aber boch jedenfalls eine körperliche Berletung, wenn nicht mehr, andeutet.

Weitere Unterstützung liegt in bem allen Umftanben nach fehr vielfach verbreitet gewesenen Gerücht, bag Risspel ben Lichnowsky geschlagen habe, wovon Schmunkt betaillirtes Zeugniß giebt und außer ihm Schutt und 3. Muller reben, die sich freilich neuerdings theils nicht mehr erinnern wollen, theils indirekt Lügen strafen.

Bon besonderer Bedeutung ist endlich noch die von W. Röder erzählte und in der Konfrontation aufrecht erhaltene Umarmung Nispels durch Buchsweiler, um so mehr, da Nispel die Umarmung zugiebt und nur die 3 Kusse in Abrede stellt. Daß die Umarmung dem Nispel lästig siel, ist ihm gern zu glauben. Aber das hindert nicht, dem Motiv jener sonderbaren, von Nispel selbst sichtlich rüchtaltend und unaufrichtig dargestellten Umarsmung nachzugehen und die Erklärung darin zu sinden, daß der Jude auch an Andern, die auf Lichnowsky gesschlagen oder geschossen hatten, seine satanische Freude durch ekelhaste Liebkosungen ausließ.

Der burch bie bisher angeführten Zeugenangaben erwachsene bringenbe Berbacht wird aber wiederum auf's Söchste gesteigert burch eigene Aeußerungen bes Angeschulbigten. Wie hinterhaltig er über Bucheweilers

Umarmung Ausfunft giebt, ift eben ermahnt. wie bei Auerswald, jo will er auch bei Lichnowsto nichts von Reben bee Fürften, nichts von Reben und Gegenreben ber übrigen Begleiter gehort haben, obwohl er fich giemlich nabe (!) bei bem Saufen befunden habe. Er will erft vom Enbe ber Baibe her ju bem Baufen gefommen fein, fury vor ber Rataftrophe, "um Efcherich mitgunehmen," mahrend ale erwiesen anzunehmen ift, bag er ichon vom Schmidtifden Garten an bei bem Saufen mar, und Efderich wenigstens von Nispels Abficht, ihn mitzunehmen (wohin?), gang und gar nichts gemerkt bat. Angenommen aber auch, bie abermalige "Fortsetzung und Unterbrechung bee Mariches nach ber Mainfur" mare an fich glaublich, fo mare boch gewiß bas unglaublich, bag eben nur Efderich ber angiebenbe Magnet gewesen fein follte. Nicht minder verbachtig ift bie Ergahlung Niepels von bem Beringe, mahrent beffen ihm Jemand (?) feine Buchfe habe nehmen wollen, - eine Ergablung, bie offenbar ben Schlag mit ber Buchse nach Lichnowell bemanteln foll.

Der Angeschulbigte hat sich aber überdies noch positiv eine Bloge in bemjenigen gegeben, was er an ben Schöffen Souchap über "bas Schwingen seiner Buch e" schreibt, und was er hinterher auf völlig ungeschiefte Beise für sich unschäblich zu machen sucht. S. o. S. 212.

Die Aeußerung in bem Schreiben ist um so bebeutsfamer, als auch Weber, wo er von bem Schlage nach Lichnowstys Kopf spricht, ausdrücklich sagt, Rispel habe die Büchse geschwungen. Dazu kommen noch die versdächtigen Aeußerungen Rispels in seinem zweiten Schreisben an Souchay: daß er sich — leider (!) — bes Borsfalls saft gar nicht mehr erinnern könne, — daß Souchay

bie Aften einsehen und ihm von ben fompromittirenben Beugenaussagen Nachricht geben möge, — "Aus biefen Aussagen allein fann ich mich bann erst ents schließen,... zuruckzusehren." —

Enblich find noch als Indigien anzuführen die von Sauswald am Kolben von Nispels Buchse gefundenen Eindrude, "als ob etwas Sartes damit geklopft ober gehauen worden ware", von benen freilich die Sachverstans digen Weber und hensel sagen, es laffe sich über ihre Entstehung nichts mit Bestimmtheit behaupten.

Bas nun aber freilich bie Wirfung bes Schlags betrifft, fo fagt ber einzige Augenzeuge (Beber), Rispel muffe hart gefchlagen haben, weil er ben lauf ber Buchfe mit beiben Banben gehalten und bie Buchfe gefcwungen habe. Derfelbe fügt aber bei, Lichnowein habe bamale noch ben but auf bem Ropfe gehabt. Dieterich will julest nicht mehr wiffen, ob ber Schlag getroffen habe. Rach Efderich hatte ber Schlag ben Lichnowofy an's linfe Dhr getroffen und verwundet. Bobes fagt, ber Rolbenichlag auf ben Ropf muffe bem Fürften nicht befondere jugefest haben. Die von Schmunf berichtete Berfleischung bes rechten Arms . muß ohnebies auf fich beruhen, weil Beuge feine Ausfage felbft als bloge Wirthshaustradition erflart und weil fie ifolirt Ebensowenig liefern aber bie Aussagen ber Merate ein Ergebniß. Die Berichteargte fanben brei zwar infolge heftiger Difhandlung entstandene, jedoch (in wenigen Wochen) heilbare Berletungen am Ropfe, Die fie einem febr ftumpfen Inftrumente jufdrieben, ba ein ediges ober icharfes ben Knochen verlett haben murbe. Undere Acrate bagegen, Die ben Rurften im Spital faben, erflarten bie

bie eine und zwar fcwerfte Berletung am Ropf fur eine Schufwunde.

Es liegen alfo vor: 1) brei mehr ober minder verbachtige Beugenaussagen, 2) ein hiemit übereinstimmenbes, mehrfach bezeugtes Berucht, 3) ein burch einen flaffischen Beugen befundetes, außergerichtliches Beftandnig, und 4) bie Umarmung bes Buchemeiler, eine bedeutente Anzeige. Dazu fommt 5) bie ganglich miggludte Bertheibigungeweise bes Angeschulbigten, ber biesmal nicht ben Muth hatte, fic ale Beiduger bee Schlachtopfere geltenb ju machen, 6) bas indirefte Beftanbnif in bem Brief an Souchan, 7) ber Buftand bes Buchfenfolbens, ale ihn Sauswald furs nach Niepels Entfernung unterfuchte. Diefe Momente, verbunden mit bem guvor Ungeführten, muffen einem Jeben bie Ueberzeugung aufdringen, bag Rispel feineswegs erft por ber Ratastrophe ju ber Lichnowsty umgebenben Rotte fam, fonbern von Anfang an bei ihr mar, und bag er namentlich feineswegs bie Abficht hatte, ben Giderich mitjunehmen, vielmehr feine Abficht lediglich bie fortgefette Absicht mar, ben Lichnowsty feindselig - gewaltsam gu behandeln, mas er eben mit bem Rolbenfchlag bethatigte; mit einem Borte, bie angeführten Momente laffen feinen Breifel barüber, bag Niepel ber forperlichen Dig= handlung bee Rurften Lichnowethe für überführt au erachten mar.

<sup>2)</sup> Tobtung. Daß Rispel auf ben Fürsten Lichnowsty geschossen habe, wird nur von Escherich und B. Ludwig ausgesagt, b. h. von zwei Mitschuldigen, beren einer nur burch einen Dritten Mittheilung macht, und beren andrer ganz und gar als Zeuge verwerslich ift.

Ueberbies ift hier bas icon oben über ben Befund ber Rispelichen Buchfe Ausgeführte zu wieberholen.

3mar ift nun ferner von Dieterich und Rern begeugt worben, Riepel habe einige Beit nach ben auf Lichnowsty gefallenen Couffen ausgesprochen, ber Mann lebe noch, er (Rispel) wolle wieder hingehen und ihn pollende tobtidießen. Inbeffen unterliegen biefe Ausfagen mehreren Bebenfen. Dieterich, ber noch beifugte, Niepel fei fofort mit Erasm. Chriftian und einem Dritten an bie Stelle jurudgegangen, wo ber vermundete Lichnowefy gelegen habe, ließ fpater bie beiben Begleiter meg, wieberholte aber außerbem bie Aussage, namentlich auch bei ber Ronfrontation. Allein burch bas juvor Angegebene verliert feine Ausfage fehr an Berth, und wurde nur bann auf einige Beachtung Unspruch machen fonnen, wenn fie anderweitig gehörig unterftutt mare. Dies ift jeboch nicht Denn Rern fpricht, ba er gang anbre Borte ber Kall. in Rispels Mund legt, nicht von berfelben Meußerung, welche Dieterich vernommen haben will, fagt auch nichts bavon, bag Rispel fofort wirflich in bie Bappelallee gurudgegangen fei. Ueberbies hat aber berfelbe neuerbinge erflart, bag er feine Ausfage, wie fie oben angegeben ift, nicht mehr, fonbern nur foviel noch vertreten fonne, als er in Sanau ausgesagt habe, - b. h. Rispel habe geaußert, es fei bofe, wenn Lichnowsty noch lebe, inbem er bann bie Morber verrathen fonne. - Dagu fommt noch, bag &. Rein ergablt, ber Jube Buchemeiler fei es gemefen, ber baju aufgeforbert habe, ben Lichnowsty vollends todt ju machen, und beifett, Buchemeiler, Riepel, Efcherich und Andere hatten fich wieber nach ber Biefe gebrudt. Diefe Darftellung weicht wefentlich von ber bes Dieterich

und Rern ab, wenn man auch nicht mit bem hier febr fluchtigen Bertheibiger barauf Bewicht legen will, bag nach Rern ber Angeschuldigte blag und gerichlagen, nach Rober und Coutt (aber ju anbern Beitvunften!) roth und erhist ausgesehen haben foll. Auch Rein aber hat, als es jur Ronfrontation fommen follte, feine frubere Ausfage indireft gurudgenommen. Bon irgend einem Erfolg ber, fei es nun von Riepel ober Buchemeiler ausgesprochenen Abficht liegt ohnebies feine Spur por. Ergiebt nun auch bie von Rern beharrlich festgehaltene Meußerung Rispels ben Berbacht, bag Rispel nicht nur im Intereffe ber Töbtenben gebacht und gesprochen, sondern auch wohl thatfaclich gemeinschaftliche Sache mit ihnen gemacht habe, - fo reichen bod bie angegebenen Momente zum Beweise wirflicher Thatigfeit feineswegs aus.

Bu ben bisher für einzelne Afte bes Angeschulbigten angeführten Berbachtsgrunden fommen noch einige alls gemeine:

1) Neußerungen Nispels in Sauswalds Wirthschaft am Abend bes 18. Sept. — Sauswald selbst hatte früher ausgesagt, Rispel habe ba wie ein Sünder ausgesehen. Dies nahm er neuerdings zurück, indem er dem Nispel kein Berbrechen vorwersen könne und wolle. Im Uedrigen sagte er auch jett: Nispel habe bleich und verslegen ausgesehen und über die Bürgergardeossiziere raisonnirt, welche die Freiheit auf dem Präsentirteller gebracht wissen wollten; dem Gärtner Süßmayer habe er auf die neckende Acuserung, er werde wohl beim Aepfelwein in Bornheim gewesen sein, erwiedert: "Wo ich war, da habe ich gewirkt;" — was sich offenbar auf die an jenem Abend

fortwährend vielbesprochene Mordgeschichte bezogen habe. Peter Sofmann, (Feldwebel) ergahlt, Diepel habe bie Schuten am Abend abermale Scheißferle genannt und noch in großem Tone beigefügt: "Ihr werbet noch Alle erleben, mas mir beute bezwedt haben." Die Aussage Sauswalbs wird im Befentlichen burchaus bestätigt burch ben Bartner Gusmaper, ber beifügt, Niepel habe brutal und ruhmrednerisch gesprochen und verwirrt, vergerrt, gang ruchlos ausgesehen, habe nirgenbs Rube gehabt. - Bortefeuillefabrifant Rronberg borte nur Gufmayere Frage, nicht aber Niepele Antwort. Uhrmacher Deder fab ben Nispel gang gerftort in ber Birthoftube fteben und horte am andern Tage, bag Rispel bie Schupen feige ober gabme Lausgippel gescholten habe, wahrend er feine Schuldigfeit gethan und gewirft hatte. B. Schutt beftatigt bie Ausfage Sausmalbe ale Dhrenzeuge und fügt bei, Riepel habe gefagt, er trage bie Uniform nicht bloß gur Parabe, er fei feine Buppe u. bgl. - Sandelsmann Beaufrere bestätigte bie Rispeliche Rebe : "Bo ich war zc." gleichfalls, jeboch nur von borenfagen. Sauswald, hofmann, Gugmayer und Schutt find bei ber Ronfrontation auf ihren Aussagen ftanbhaft beharrt.

- 2) Nispels Flucht nach Paris, welche ber Bertheibiger in fehr unstichhaltiger Beise als gewöhnliche Geschäftsreise barzustellen sucht.
- 3) Sein Benehmen in Paris, insbesondere bie Sorgfalt, womit er sich von Sause aus fortwährend Nachricht
  über ben Gang bes Prozesses geben ließ, und bie von
  ihm selbst geschehene Aufzeichnung ber auf ihn bezüglichen
  Momente in ben Panauer Schwurgerichtsverhandlungen,
  zusammengehalten mit vielen brieflichen Neußerungen ber

Seinigen, worin fie ihm rathen, ber möglichen Auslieferung von Sciten ber frangofifchen Regierung burch bie Abreife nach Amerifa guvorgutommen, ba boch von feinem Bieberfommen feine Rebe fein fonne, - fowie mit feiner Dittheilung an ben Abvofaten Cofter und beffen Antwort barauf, worin ihm gerathen wurde, nicht gurudgufebren, ba fein Rame ju fcmer fompromittirt fei. Mas ber Bertheibiger hierüber bemerft, ift unftichaltig. wenigstens ift ber von Rispel felbft gemachte, aber freilich nicht eben fehr triftige Ginmand, bag er, wenn er fic einer Edulb bewußt gemefen mare, noch auf bem Transport von Paris nach Strafburg leicht fich hatte frei machen fonnen, ba er mit einem Transportgenoffen Ramens Stein, ber in Strafburg ju entlaffen gemefen fei, ben Namen getauscht und baburd bie Behörden in Rancy wirflich getäuscht habe, wie fich benn auch jener Stein urfundlich unter bem Ramen Rispel einen Bahn habe ausziehen laffen.

Georg Andreas Nispel ift im Jahr 1811 zu Lich im Großherzogthum Gessen als das jungste von 5 Kindern des Schönfärbers Jasob Rispel geboren, welcher starb, als Rispel 3 Jahre alt war. Bis zum 14. Jahr erhielt er den gewöhnlichen Unterricht in der Bolfsschule und trat sosort bei einem Buchbinder und Etuisabrikanten in die Lehre. Rach beendigter Lehrzeit gieng er im Jahr 1829 auf die Wanderschaft und arbeitete bald langere, bald fürzere Zeit an verschiedenen Orten (Wurzburg, Rurnsberg, Berlin, Schwerin, Hamburg, Kobsenz), wo er sich stets das Zeugniß eines guten und tadellosen Betragens erward. Rach beendigter Wanderschaft verehlichte er sich



im Juli 1836 und erzeugte 7 Rinber, von benen vier noch am leben find. Bermogen hat er nicht.

Bon ben über seine Jugendzeit vernommenen Zeugen giebt ihm nur Giner, ber 79jahrige Bachter Friebr. Rehr, ein schlechtes Zeugniß, indem er ihn als einen bofen, wilden, pfiffigen, naschaften, heimtudischen Jungen schildert, ber mit seiner Mutter immer im Streit gelebt habe und einen nie geraden Blide habe anschen tonnen.

Dagegen fagt Joh. Bapt. Fr. Menges II. nur, Nispel fei überall als ein wilder Junge befannt gewesen, ber auf einer Ruh zu reiten gepflegt habe; — und ber Pharmaceut Aug. Nehr, sowie Ernst Wolfg. Gläfner schildern ihn übereinstimmend als einen zwar wilden, flets zu pudelnärrischen Streichen aufgelegten, dabei aber aufgeweckten, gutmuthigen, burchaus nicht zants und streitsüchtigen Knaben.

Der Stadtvorftand in Bodenheim bezeugt: "Nispel ftand por 1848 im Rufe eines thatigen, gewandten Befcaftemanns, und bie Ausbehnung feiner gabrif hat biefe Annahme auch gerechtfertigt. Bom Jahr 1847 an nahm er lebhaften Antheil an allgemeinen Berhaltniffen und that fich g. B. jur Theurungszeit bes Brobes gur Bewirfung billigerer Breife beffelben febr bervor. Bemutheart ichien Riepel ftete heftig, verftand es aber fich einzuhalten, bis er bann im Marg 1848 fich mehr geben ließ und lauten und lebhaften Antheil an ben allgemeinen Bewegungen nahm. Bon ba bis ju feiner Flucht erschien er immer in großer Eraltation, war viel außerhalb bes Dris, und ichien fich barin ju gefallen, im Größeren und Rleineren ju reformiren." - Nachträglich fügt er übrigens bei: bag in Bodenheim fein politifcher Berein bestanden habe, bag ein Umgang bes Rispel mit

bestimmten Personen nicht aufgefallen, im Uebrigen aber bie politischen Ansichten besselben zur Kenntniß bes Amts nicht gesommen seien. (Bgl. auch bas ben Nispel als fleißig, freisinnig und in Ansehen stehend schilbernbe Zeugniß bes H. Schutt.) In Untersuchung hat Nispel früher nie gestanden.

Die nachträglich vernommenen (zum Theil langjährigen) Rachbarn Rispels in Bodenheim, welche ber Stadtvorstand als höchft glaubwurdige, fonservativgesinnte Manner bezeichnet, Zimmermann Karl Bauer, Schreiner Karl Heubler, und Mechanifus Phil. Leber, geben bem Rispel einstimmig das Zeugniß, daß er ein fleißiger und tüchtiger Geschäftsmann und ein guter und treuer Familienvater gewesen sei. Die beiden ersteren fügen noch besonders hinzu, daß sich Rispel auch seit dem März 1848 keineswegs durch Redenhalten bemerklich gemacht und sich nicht in Wirthshäusern herumgetrieben habe.

Der Bertheibiger glaubt in Rispel einen ftrengen Charafter gefunden gu haben, ber weder gegen fich felbft, noch gegen Andre gur Nachsicht geneigt fei und viel Gelbft- beherrschung befite.

Endlich sagt ber Hauptbericht: "Bahrend ber Untersuchung hatte man Gelegenheit wahrzunehmen, daß Nispel, obgleich er keine wissenschaftliche Bildung genoffen, doch viel Gewandtheit besit, die er sich durch Umgang mit gebildeten Leuten in der Fremde erworben zu haben scheint. Sein Talent ist mehr als ein gewöhnliches, was schon baraus zu entnehmen ist, daß er einen großen Theil seiner Antworten wörtlich biktirte."

In Beziehung auf die gegen den General Auerewald verübten Berbrechen war nun nach allem Bisherigen gegen Nispel der Anschuldigungsbeweis nur insoweit als ersbracht anzunehmen, daß Entbindung von der Insftanz ausgesprochen werden mußte.

Andere verhielt es fich bagegen mit ber Betheiligung bes Angeschuldigten an bem gegen ben Fürsten Lich nowsty verübten Berbrechen.

Und zwar mußte bie von bem Angeschuldigten in biefer Beziehung entwickelte Thatigkeit aus folgenben Grunden unter ben Begriff eines auf Tobtung [nach bem oben Angeführten Tobtschlag] gerichteten Kompplotts gestellt werden:

1) Infolge bes Borgangs mit Auerswald fonnte und mußte Jeber, ber biesen kannte, wissen, bag von einer gewissen Mehrzahl von Personen, wenn sie nicht baran gehindert wurden, an dem Fürsten Lichnowsky unsehlbar bas gleiche Berbrechen werde verübt werden.

Dafür, daß namentlich Nispel wissen mußte, es werbe bem Fürsten Lichnowsth ein ahnliches Schidfal bereitet, wie bem Auerswald, spricht noch besonders fein Zugesständniß, barauf hinweisende Drohungen bei Auerswalds Leiche vernommen zu haben.

2) Allerdings ift konstatirt, daß unter dem ben Fürsten umgebenden Saufen durch die wohlwollenden Bemühungen bes Dr. Hobes Zwiespalt entstand, und daß diese Bemühungen eine Zeitlang Aussicht auf Erfolg hatten. Um so gewisser ift aber eben beshalb anzunehmen, daß diejenigen, welche der sich bilbenden humanen Parthei sich mit Wort und That entgegensetzen, selbst eine Parthei bildeten und sich als solche erkannten, daß daher unter ihnen ein still-

schweigenber Bund zur Bereitlung jener Bestrebungen, b. h., ba jene Bestrebungen eben nur bie Rettung bes Fürsten Lichnowsty vom Tode bezweckten, — zur Töbtung besselben stattgesunden habe.

- 3) Wenn auch nicht erweislich ift, daß Nispel gerufen habe: "ber hund muß sterben," so hat boch auch Nispel selbst nicht zu behaupten gewagt, daß er zu Gunsten bes Kürsten eingeschritten sei. Daß er im Gegentheil sich ganz positiv ber ben Bestrebungen bes Dr. Hobes entgegenwirkenben, burch ben Juben Buchsweiler zu Tödtung gehesten Parthie anschloß, beweist am beutlichsten ber von ihm nach Lichnowstys Kopf geführte Schlag mit bem Gewehrfolben.
- 4) Die Aeußerungen Nispels in ber Hauswalbischen Birthschft hatten feinen Sinn, wenn sie sich blos auf biesen Schlag beziehen sollten; sie setzen vielmehr voraus, daß Nispel seine Thätigkeit als eine planmäßige, auf das Mithandeln ber Andern, im Schießen bestechnete aufgefaßt habe.
- 5) Auch liegt offenbar nur eine folche in Rispels Charafter, mahrend eine bloße, abgeriffene, bubifche Disphandlung ihm nicht zuzutrauen ift.
- 6) Wenn die mehrangeführte Aussage des Kern nicht hinreicht, um den Schluß zu begründen, daß Nispel ein Komplott zur Tödtung Lichnowsty ausdrücklich verabredet habe, so beweist die von Kern bezeugte Aeußerung Nispels doch jedenfalls, daß er das Intereffe der Tödtenden ganz zu dem seinigen gemacht hat, d. h. daß er in das von ihnen gestiftete Komplott stillschweigend eingetreten ist.

Befondere Scharfunge . ober Milberunge : grunde lagen bei Riepel nicht vor. Auch fonnte von bem bei ben beiben anbern Angeschulbigten in Betracht zu ziehenden Momente der unverschuldet langen Dauer der Untersuchungshaft hier nicht die Rede sein. Rur der Umstand, daß der Angeschulbigte in Beziehung auf seinen früheren Lebenswandel einen entschieden guten Leumund für sich geltend machen fonnte, mußte als strasmindernd bernd berücksichtigt werden, während andrerseits der seinem ganzen Charakter entsprechende und durchweg bethätigte geringere Grad von Aufregung und Affekt als strasershöhend in Betracht kam. Unter diesen Umständen hielt man es sur gerecht, den Angeklagten wegen Theilnahme an der im Komplott verübten Tödtung (Todtschlag) des Kürsten Lichnowsky zu vierzehnjähriger Zuchtshausstrase zu werurtheilen. \*).

<sup>\*)</sup> Nachschrift: Deffentlichen Nachrichten zufolge hat fich Niepel, ber gleich ber Angeklagten Genriette Bobel Appellation ergriffen hatte, in feinem Gefängnifie zu Frankfurt erhangt.





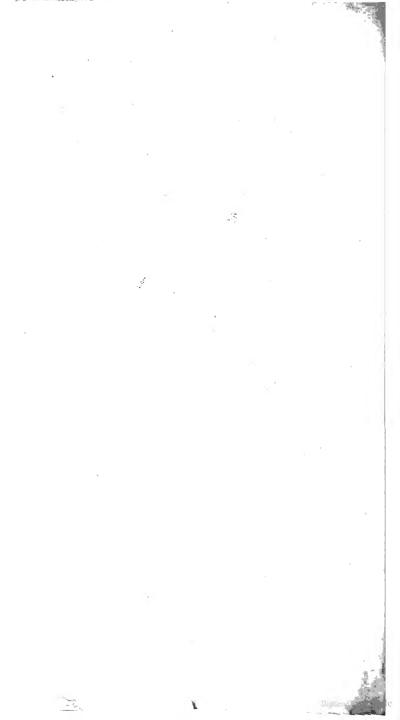



